



THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY



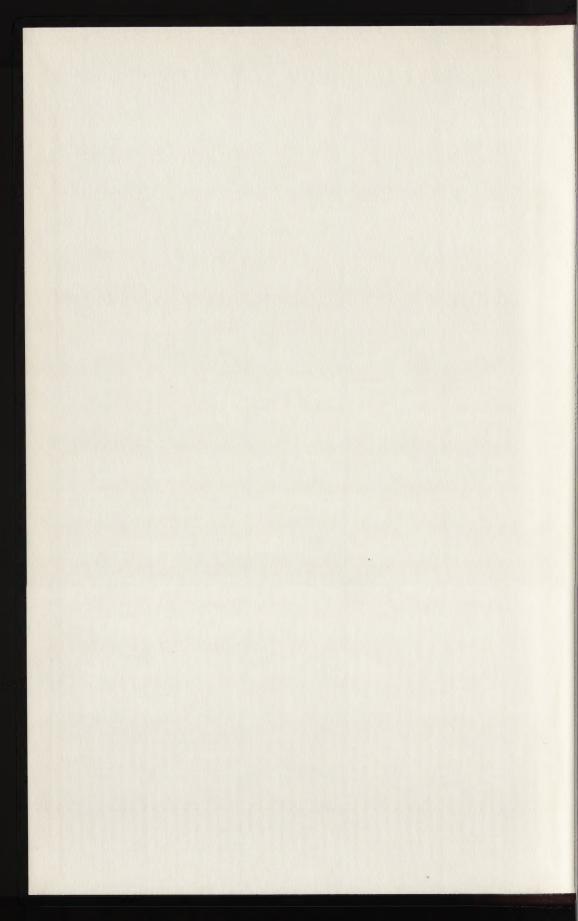

# Oberbayerisches Archiv

für

## vaterländische Geschichte.

Herausgegeben

von dem

historischen Vereine von Gberbanern.

Bierundvierzigster Band.

Aus Nachlass J. N. Sepp 1930 erhalten

Lebling



München, 1887.

Rgl. Sof- und Universitäts-Buchdruderei von Dr. E. Bolf & Sohn.

# Oberbayerisches Archiv

für

## vaterländische Geschichte.

Herausgegeben

von dem

historischen Vereine von Oberbagern.

Aus Nachlass J. N. Sepp 1930 erhalten

Lebling

Bierundvierzigster Band.



## I. Aventiniana.

Mitgetheilt von Edmund Freiherrn von Defele.

#### I.

Die Borreden zu Aventius "Chronicon quatuor monarcharum" und "Germania illustrata" mit Briefen, zumeist an Aventin.

Daß Aventin ein "Chronicon emendatum de quatuor monarchiis orbis terrarum, ad aemulationem Eusebii atque divi Hieronymi" verfaßt habe, wußte man längst aus dem in Gesners "Bibliotheca universalis" (1545, fol. 386) gedruckten Verzeichnisse von Werken, "quae brevi aedentur ab Aventino." In der Handschrift b, X. 35 des Benediktinerstiftes St. Peter zu Salzburg, deren Benütung mir gütigst gestattet wurde, tras ich nun (Blatt 1—14) dieses "Xronicon quatuor monarcharum emendatum a Ioanne Aventino Rhaetobonnae coeptum anno ab orbe servato MDXXXI. mensis Maii die XIII., tercio edus eiusdem m." Es ist jedoch von sehr geringem Werthe. Seinen Hauptbestandtheil bilden synchronistische Tabellen die 1683 vor Christus, woran sich noch "Arbores genealogieae heroum veterum et principum 4 ex Beroso lib. 2."—
zum Theil hebräisch geschriebene Stammbäume von Nachstommen Noahs — reihen. Das kurze Vorwort allein sei hier mitgetheilt:

Ego hoc chronicon michi scripsi; si cuipiam displicuerit, ille ne legat, obsecro. Nulla hic prefationis illecebra opus est: michi et musis duntaxat canto. Notas numerorum, quidnam illae sibi velint, paucis solummodo aperiam, coetera satis abunde per se universa clara sunt atque ultro patent. Primus numerus ad xliv.

laevam, itidem secundus ad dexteram sunt anni, quibus imp. et reges Babyloniae ac Germaniae, coeterum numerorum notae, quae a dextra in margine extra signatae sunt et denario sese superant, annos ab orbe condito, ab aquis lustrato et nondum ab inferis adserto declarant. Secutus sum Ioannem Annium, Eusebium, D. Hieronymum et nostros Bedam atque Herimannum Tamum [?]. Fruere, si libet, opera nostra foeliciter.

Hierauf bietet derselbe Roder von Blatt 15 an ein zweites Werf Aventins, nämlich die "Germania illustrața, coepta a Ioanne Aventino Raetobonnae ludis Februariis XII. Kl. Martias anno ab orbe restituto MDXXXI.", und zwar zunächst Bl. 16-26 eine Borrede, dann Blatt 28-166 einen Text. Dieß ift also wohl jene erste Partie des vielgenannten Werkes, welche Aventin auf Roften des Kardinales Lang abschreiben ließ, und ebendiese sowie das "Chronicon quatuor monarcharum" sind mit jenen "libri" gemeint, die er am 22. Oftober 1531 demselben übersandte. An diese lateinische Borlage schließt sich ziemlich genau die deutsche Bearbeitung an, welche Brusch als "Chronica von Ursprung, Herkomen und Taten der uralten Teutschen" im Jahre 1541 herausgab, doch hat lettere die meisten Quellenzitate, darunter auch lateinische Umdichtungen Aventins von griechischen Dichterstellen, sowie die gelehrten Exturje weggelaffen oder getürzt. Gleichwohl ift der wissenschaftliche Werth des lateinischen Textes nicht viel höher anzuschlagen. Denn erfahren wir auch aus ihm etwas mehr von den benützten Quellen, jo sehen wir zugleich, welch schlechtes Material gerade die Hauptquellen, die "vernacula maiorum more scripta carmina" waren, und die Schwächen von Aventins Kritif und Kombination. bas Mangelhafte seines archäologischen Wissens wie seiner Kenntniß der Entwickelung unserer Sprache treten unter dem gelehrten Anstriche stärker hervor als aus der populären Verdeutschung. Mag aber auch der lateinische Text noch dazu dienen, die etwas flüchtige Uebertragung und deren nicht immer korrekten Abdruck hin und wieder richtig zu stellen, so dürfte sich doch die Edirung des ganzen uns erhaltenen Stückes der "Germania illustrata" kaum mehr verlohnen. Anders verhält es sich mit der "Prefatio." Sie ist in hohem Grade charafteristisch für Aventin, weil sie uns zeigt,

wie er über Nuten und Reiz der Geschichte im Allgemeinen, den hohen Beruf fie zu schreiben, die Schwierigkeiten und die Erforder= niffe ihrer Darstellung denkt. Dieß kennen wir freilich zumeift auch aus feinen Briefen an Beatus Rhenanus, boch fällt hier als bezeichnend für die firchliche Stellung Aventins die Behauptung auf, den Uebeln der Zeit, welche dem Sektenwesen entsprängen, laffe fich mittelft Geschichte leichter begegnen, als mit Strenge ober theologischen Schriften. Ihren Hauptwerth aber erhielt die "Prefatio" erst durch die eigenthümliche Art, wie sich Aventin darin zur Sache zu legitimiren sucht. Nebstbem bag er zu biesem Zwecke auf Bildungsgang und Reisen, auf die fertige Leistung der Annales Boiorum, auf seine Lehrer Celtes und Stabius, die Aehnliches unternommen, verweist, sowie der materiellen Hilfe seines alten Gönners in Salzburg gedenkt, gibt er nämlich vor, viele Gelehrte hätten ihn zu einer "Germania illustrata" ermuntert, und rückt zum Beweise bessen eine Anzahl Briefe ein. Geben nun diese auch nur zum kleinsten Theile (Nr. XIII und XXII) wirklich auf die "Germania illustrata", so sind sie und doch hochwillkommen als unmittelbare Zeugnisse des literarischen Ruses und Verkehres Aventins. Zum großen Theile betreffen die Briefe (von drei schon gedruckten sei hier abgesehen) andere Unternehmungen desselben, so die Annales Boiorum, deren "Stizze" und "Muszug", vornehmlich aber die von dem Hauptwerke für den Kardinal Matthäus Lang gefertigte Abschrift (Nr. I-IV, VIII, XIV, XVII, XVIII), die Geschichte von Ötting (Nr. III), die Karte von Ober- und Niederbayern (Nr. XIV), seine Ausgabe von Tageno's Beschreibung des Areuzzuges Kaiser Friedrichs I. (Nr. IV), seine Schrift über Maß und Gewicht der Alten (Nr. XX), den vielbegehrten Kodex des Tageno (Nr. VI-VIII, X, XI), dann eine ihm geliehene Hand= schrift zur Geschichte Kaiser Ludwigs IV. (Nr. V, XI, XII), endlich Beziehungen Aventins zu Pfalzgraf Friedrich von Neumarkt (Nr. XV, XVI). Soweit sie an Aventin selbst geschrieben wurden, rühren dieselben von Leonhart Schmaus, dem Leibarzte und Ber= trauten des Kardinales Matthäus Lang (Nr. I-IV), von Konrad Beutinger (Nr. V, VI, XI, XII), Konrad Adelmann von Abel= mannsfelben (Nr. VII, IX), Matthäus Marschalf (Nr. IX), Beatus

Rhenanus (Nr. XIII, XIV), Melchior Soiter, dem Kanzler des Pfalzgrafen Friedrich (Nr. XV, XVI), Matthäus Aurogallus (Nr. XVII, XIX) und Sebaftian von Kotenhan (Nr. XXI, XXII) her, während einige mit Bezugnahme auf Aventin geschriebene, die ihm dann mitgetheilt wurden, Konrad Abelmann an Friedrich von Leonrod (Nr. X), Matthäus Aurogallus an Andreas Tenzel (Nr. XVIII), Georg Agricola an Erasmus Primbs (Nr. XX) gesrichtet hat.

### Prefatio Ioannis Aventini in Germaniam illustratam, quam coepit Reginoburgii anno Christi MDXXXI. mense Martio.

Voluptatem ac utilitatem historiae, quam necessaria sit rerum gestarum descripcio, ut in hisce tanquam in speculo res humanae inspiciantur et tanguam in theatro absque periculo spectentur, quemadmodum virtute ac pietate parentur, paupertate consistant, parsimonia et abstinencia iusticiaque conserventur, rursus viciis, impietate, avaricia, luxuria pereant, rapacitate et calumniis corruant, explicando tempus frustra terere atque lectorem diutius morari, non est animus. Nam hec res sepius ab aliis pro dignitate tractata a nobis quoque in annalibus Boiorum satis est demonstrata. Id munus quidem apud veteres solum principibus viris, sacris, prophanis committebatur. Apud Hebreos, populum peculiarem divinitatis, Deus optimus maximus vatibus, Aegipcii sacerdotibus, Assyrii Chaldeis, Persae magis suis hanc provinciam commendarunt. Apud Rhomanos divus Iulius, Augustus<sup>1</sup>, Claudius<sup>2</sup>, Severus<sup>3</sup>, alii imperatores potentissimi. Damasus P. M.<sup>4</sup>, Eusebius, Theodoretus, sacratissimi episcopi,

 $<sup>^1</sup>$  Brgl. Annales II, 6 (Aventins Sämmtliche Werke II, 162 f.), wo jedoch von eigentlichem Annalenschreiben keine Rede ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brg1. Annales II, 9 (€. \$\mathbb{B}\$. II, 176).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brgl. Annales II, 29 (S. 33. II, 224).

<sup>4</sup> Gemeint ist der "Catalogus Romanorum pontificum sub Liberio descriptus", der von Einigen dem Papste Damajus I. zugeschrieben wurde (Trithemius, Liber de scriptoribus ecclesiasticis, 1494, Bl. 13′; Migne, Patrologiae cursus completus, series I, tom. XIII, col. 441 ss.)

annales scripserunt. Apud nostros Carolus magnus 1, Otto Fruxinensis pontifex, filius divi Litovaldae Austriaci, res gestas litterarum aeternitati consecrarunt. Alios innumeros pretereo. Parentum memoria Zysimus, maximi Turcarum impe. frater, licet profugus et exul, gentis suae preclara facta scriptis celebravit2, nostroque seculo Leon decimus P. M. Cornelium Tacitum, rhomanae et augustalis historiae principem, a tenebris et squalore redemit Rhomaeque suo sumptu publicavit3 ob communem studiosorum utilitatem. Duo eciam summi sacerdotes atque antistites, Ioannes Vergansius<sup>4</sup>, genere Suevus, ac Albertus Crantzius, Cimber, Germaniam nostram, communem patriam, scriptis suis illustrarunt. Audacius forsitan, vere tamen dixero, hisce malis (que ex sectis denuo repullulantibus ebulliunt) longe facilius historia, quam aut severitate aut sacris litteris posse mederi. Indoctissimus quisque divina oracula sibi servire cogit, tot sensus (ut aiunt) quot capita; clementia, maxima et precipua virtus principum (que eosdem coelo aequat) amorem conciliat, concordiam alit, sevicia odium parit, timorem ac metum generat, dissidii est nutrix, at concordia (sicuti nobilissimus historicus dicit<sup>5</sup>) parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur; id quod historiae apertissimae sicuti in speculo exhibent ac publico

1 Aventin meint wohl nichts Anderes als die Aufzeichnung der alten Helbenlieder durch Karl (vrgl. Annales IV, 8; S. W. II, 508).

<sup>2</sup> Von literärischen Berken Dschem's, des im Jahre 1495 zu Reapel verstorbenen Bruders des Sultans Bajesid II. und Sohnes Mohammeds II. kennt Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches (2. Ausg.) I, 518 nur Ghaselen und die Uebersehung eines persischen romantischen Gedichtes für seinen Bater. Bon letzterer scheint aber eine verworrene Kunde in Hiemanistenkreise gedrungen zu sein, denn Cuspinian schreibt in seinem (allerdingserst 1540 erschienen) Berke De caesaribus atque imperatoribus Romanis p. 684: (Zyzymus) Turcorum Lingua paratissimus, qui a cunis literis incubuit, ut etiam gesta scribere doctus esset. Res nanque genitoris magnisce gestas literis mandavit, gentilium literarum non ignarus.

3 Papst Leo X. erwarb die in Corven gefundenen ersten fünf Bücher der Annalen des Tacitus und beauftragte mit ihrer Beröffentlichung Filippo Bervaldo den Jüngeren, welcher sie mit den übrigen damals bekannten Werken des Tacitus im Jahre 1515 zu Rom herausgab (vrgl. auch Annales II, 41; S. W. II, 246).

<sup>4</sup> Fergenhans (Joh. Nauclerus).

<sup>5</sup> Sallust, Jugurtha 10.

spectaculo representant. Porro cum videam, plerosque, eciam alioquin eruditos, hanc rem admodum imparatos adgredi, opere precium facturus sum, si ad hoc negocium necessaria, et que ante cognita esse atque (ut ita dicam et dialectice loquar) prescire oporteat, brevissime indicavero et veluti regulam quandam fabricavero. De dicendi facultate, presertim ea, que in lenocinio verborum versatur, tacebo, quandoquidem res gestae utcunque scriptae oblectant¹. Vera quidem eloquencia inprimis necessaria, que acri iudicio rationem perspicuitatis rerum, personarum, temporis, auditorum ubique habet, rem ipsam breviter et dilucide explicat; id potissimum fit propriis et usitatis verbis. Livius lacteo fonte eloquentiae manans<sup>2</sup> a Trogo Iustino coeterisque peritis carpitur, quod historiae modum, dum dicendi viribus nimium indulget, excesserit, quippe crebrioribus plus aequo neque necessariis concionibus opus suum supra modum in immensum extendit, lectorem deterruit, nullam nec rerum nec temporis neque personarum penitus rationem habuit, id quod imperiti quoque animadvertunt3; itaque ipse sibi causa fuit, quod sui maxima pars interierit. Contra divus Iulius laudatur, qui detracto omni ornatu tanquam veste orationis nudam et rectam rerum veritatem servato venuste rerum et personarum decoro explicavit occasionemque scribendi sanis, quuma ipsis prebere volebat, preripuit 4. Referunt, Crispum Salustium, de quo Marcialis, ingeniosissimus poeta, ita censet:

Hic est, ut perhibent doctorum corda virorum, Primus rhomana Crispus in historia,<sup>5</sup>

in Africam navigasse, locorum situs collustrasse, libros regios

a quam Sj.

<sup>,</sup> res gestae — oblectant" nach Plin. epist. V, 8: historia quoquo modo scripta delectat.

<sup>2 &</sup>quot;lacteo — manans", so bezeichnet ihn der hl. Hieronymus in einem Briefe

an Baullinus (Hier. Opera ed. Erasmus Roterod. IV, 2.)

<sup>3</sup> Justinus (In Trogi Pompeii historias lib. 38) sagt nur: in Livio et Salustio reprehendit [Tr. P.], quod conciones directas pro sua oratione operi suo inserendo historiae modum excesserint. Das Uebrige scheint Erweiterung bes ungunftigen Urtheiles bei Sueton. Calig. 34 zu fein.

<sup>4</sup> Mach Sueton. Caesar. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Martialis Epigramm. XIV, 191.

Punico sermone scriptos in romanam linguam sibi vertendos curasse<sup>1</sup>; tanta cura atque diligencia historias scripsit. De Diodoro Siculo et Strabone taceo, qui quoque orbem terrarum se peragrasse commemorant2. Iam primum igitur omnium necessaria est observatio ad normam segmentorum et partium coeli, circuli meridiani et verticis septentrionalis. Tum semidirutarum urbium cineres, vestigia, nomina accuratius ab incolis diplomatibusque vetustis (datis ab imperatoribus et pontificibus, civibus, sacerdotibus, monachis et principibus nostris) inquirenda, unde et causae rerum, consilia, mutaciones regionum, imperiorum translationes, divisiones terrarum, successiones principum, vicissitudines rerum, nominum veterum oblivio, recentium ortus certissime agnoscuntur. Percontari quoque opus est apud monachorum mystarumque templa donationum codicillos, libellos sacrarum largicionum, instrumenta emcionum vendicionumque, tabulas immunitatum; omne monumentorum genus excutiendum, carmina annalesque cuiusque gentis, libri rituales, leges, codices summo studio investigandi. Non minori cura tituli, inscriptiones nomismatum, cipporum sacrorum, templorum, columnarum statuae. picturae, arae consulendae, et id, quod historiae arcanum est, cuiusque aetatis scriptorum, maxime publicorum, inprimis epistolae ultro citroque missae, commentaria, versus evolvendi sunt. In summa opus est maius privatis opibus, ac sine edicto principali mandatoque publice scripto rite recteque neguaquam perfici potest. Fluminum etiam lapsus, hostia, fontes, sylvarum, montium radices, tractus, situs locorum oculata (iuxta vulgatum proverbium) fide exploranda. Ubi desunt certa monumenta, tum demum famae auritisque testimoniis credendum; ibi tamen acri iudicio opus est, ut vera a falsis, fabulosa ac incredibilia a probabilibus verosimilibusque discernas. Datur enim hec venia antiquitati, ut fabulosa veris miscendo primordia augustiora faciat3. Quam licenciam quoque summi philosophi atque theologi sibi concedi iure suo postulant. Prostitui enim veritatem

<sup>1</sup> Brgl. die Bemerkung Halms in Aventing S. 28. I, 645.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diod: Biblioth. hist. I, 4, 1; Strab. Geograph. II, 5, 11.

³ "Datur — faciat" nach Liv. praef. § 7; brgl. Abentins Annales, dedicat.; S. B. II, 3.

nudam absque fabulis, perinde atque mulierem honestam exutam vestimentis suis; cum alioquin fama fere corrumpatur, unoquoque ad id, quod acceperit, quippiam de suo addente, quemadmodum elegantissime vates insignis describit:

Fama malum, quo non aliud velocius ullum, Mobilitate viget viresque acquirit eundo. <sup>1</sup>

Quanquam interdum rerum scriptores vulgatam opinionem etsi falsam sectari et plura scribere quam credere coguntur. Nempe negocio suscepto serviendum est, id quod eciam divinos vates. sacrosanctos Christi servatoris nostri praecones et caduceatores, factitasse, divus Hieronymus commemorat<sup>2</sup>. Veruntamen in hoc opere, quod molimur, nichil penitus opus est, fabulosa conquirere, cum tanta sit magnitudo rerum gestarum populi, cuius preclara facta litterarum aeternitati consecrare conamur. Qui haec universa non animadvertunt, saepius toto coelo aberrent, necesse est. Quantae commutaciones ubique factae sint, in dies fiant, videmus omnes, nisi plane talpae simus. Nova nomina, imperia emergunt, latius serpunt, vetera ita oblitterantur, ut annalium fides laboret, ut illa aliquando fuisse credamus. Quis credet, tam prope fuisse Troiam, Troios, Scythiam Sycambriamque, unde Francones venerunt, nisi peritissimus regionum ac veterum scriptorum et diplomatum autoritate persuasus testimonioque convictus? Quis michi rursus fidem habiturus est, regnum, quod modo Ungarorum cognominatur, quondam fuisse Boiorum, nisi sexcentis veterum imperatorum et pontificum N. N. instrumentis et tabulis instructus istuc probayero? Sicut homini, ita regionibus quoque suus finis a natura, rerum parente, dictus est. Quid nos in hac arena valeamus, eruditorum esto iudicium, quorum sentenciam et epistolas de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergil. Aeneid. IV, 174 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Quanquam — commemorat"; Aventin scheint hier eine Stelle aus der Dedifationsepistel des Beatus Rhenanus zu seinen Autores historiae écclesiasticae, Basileae 1523', verdreht zu haben, welche lautet: Non perpendunt tales, ubi argumentum aliquod explicandum desumpseris, esse satisfaciendum illi per omnia, et a fideli diligentique historico nihil omitti debere, maxime qui alienos commentarios sequatur. Putant autem eruditi, et in Hieronymi vitis esse nonnulla, quae ille facilius forsan scripserit quam crediderit.

nobis et ad nos scriptas, quum eruditae et dignae sunt, quae a studiosis omnibus legantur, et plurimum ad rem faciunt, subiiciemus. Equidem ab ineunte aetate apud huiusmodi rerum peritos educatus sum, precipue apud viros absque omni odio ostentacionis undecunque doctissimos, Chunradum Celtem, Ioannem Stabium, vates augustales; bonam quoque partem Germaniarum, Sarmatiae, Pannoniarum, Italiae, Galliarum collustravimus. Deinde in aulam Boiorum acciti sumus, quorum et annales absolvimus in nonumque annum iuxta consilium Horatii Fabiique 1 hucusque pressimus. Hos quidem dignos iudicavit, quos non solum legeret, sed eciam rescriberet 2 atque in sacro suo scrinio consecraret ac a fanaticis et insanis agricolis nuper discerptos<sup>3</sup> rursus repararet, reverendiss, atque omnium Germaniae principum haud dubie sapientissimus, flamen romanus ac pontifex summus Salisburgensium. ex antiquissima et maxime honorata familia Langiorum in Suevia ortus, harum rerum peritissimus, ut qui virtute ad tantum fastigium ascenderit, imperatorum et pontificum rhomanorum amicicia, consuetudine, summis honoribus diutine functus Italiaeque pacandae pater patratus fecialisque declaratus missusque maximos orbis christiani principes sua industria reconciliarit<sup>4</sup>, plurimas regiones Europae legatus augustalis perlustrarit. Nos tanto principi animi nostri institutum aperuimus, capita rerum demonstravimus, isque pro sua summa humanitate collaudata opera nostra ad tantum opus maturandum cohortando, operam suam pollicendo nos auro et argento ultro iuvit<sup>5</sup>. In cuius quoque aula<sup>6</sup>, dum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sovaz, Epist. II, 388; M. Fabii Quintiliani De institutione oratoria 10, 4.

<sup>2</sup> Brgl. unten den Brief Rr. IV.

<sup>3</sup> In der Residenz zu Salzburg ward im Jahre 1525 durch die aufsständischen Gebirgsbewohner Alles verwüstet, besonders sämmtliche Papiere der Hoskammer wurden zerstört (Pillwax in den Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde XVII, 14). Aus obiger Stelle geht übrigens hervor, daß der Kardinal Matthäus Lang früher als die Herzöge von Bahern eine Abschrift von Aventins Annales bekommen hatte.

<sup>4</sup> Es ist wohl insbesondere die von ihm 1512 zu Rom vermittelte Ausssöhnung des Kaisers mit dem Papste gemeint (Allgemeine deutsche Biosgraphie XX, 611).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brgl. den Brief Aventins an Beatus Rhenanus vom Ende Oftober 1531 (S. B. I, 653 und Briefwechsel des Beatus Rhenanus, hg. von Horawit und Hartfelder S. 409).

<sup>6</sup> Der Salzburgerhof an der Domstraffe zu Regensburg.

nuper Rhaetobonnae 1 cum aliis clarissimis simulque nobilissimis senatoribus atque eciam Ursino, caesareo historiographo<sup>2</sup>, pranderemus, Christophorus a Suarizoburgio ex dynastis Abusinae, patriae meae, oriundus, procerum Franconiae ac Boiorum nobiliss.<sup>3</sup> nec litterarum imperitus, qui primus convivarum erat, propalam fassus est, me nimium veracem esse in historia, ut qui cuncta veterum diplomatum, antiquarum tabularum, publicorum instrumentorum certissimis testimoniis confirmem, imp., regum, pontificum, principum fidem secter, authoritatem principalium rescriptorum preferam nec undique vanas coniecturas conquiram. Wilibaldus quoque Pyrckaemerus nostras observationes ut veras ac certissimas in suam Germaniam<sup>4</sup> transtulit, cunque eum superiore autumno Augusta rediens salutandi simul officii gratia una cum Gregorio Haloandro, qui nobis leges rhomanas restituit, adiissem <sup>5</sup>, ipse tum legens nobis Germaniam suam te (ad me inquit) imitatus sum. Idem paucis ante diebus, quam ex hac vita migraret 6, se operam meam desiderasse in Germania sua, confessus est internuncio, quem ad eum cum litteris miseram<sup>7</sup>, in

<sup>1</sup> Im Februar 1531. Am 3. Februar kam der Erzbischof von Salzburg in Regensburg an, am 4. und 5. weilte Ferdinand I., von der Königskrönung zurückfehrend, in dieser Stadt, vom 2. bis 9. Februar wurde daselbst wegen der Türkengesahr ein bayerischer Kreistag gehalten (Chroniken der deutschen Städte XV, 102 f., Lori, Sammlung des baierischen Kreisrechts S. 1—8).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raspar Bel, genannt Ursinus, König Ferdinands Historiograph.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der als Vertreter Herzog Wilhelms von Bayern dem Kreistage beis wohnende Landhofmeister Christoph Freiherr von Schwarzenberg, Begründer einer bayerischen Linie seines fränkischen Geschlechtes. Die Urgroßmutter besselben von väterlicher Seite war Barbara von Abensberg (Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Desterreich XXXIII, 15. 18).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pirkheimers "Germaniae ex variis seriptoribus perbrevis explicatio" erschien 1530 zu Augsburg und Nürnberg. In seinem Briese an Beatuß Rhenanus vom Ende Oktober 1531 urtheilt jedoch Aventin ziemslich ungünstig darüber (S. B. I, 654; Brieswechsel d. B. Rh. S. 410).

 $<sup>^5</sup>$  Am 6. August 1530 kam Aventin nach Rürnberg (A.'s Hauskalender in S. W. I, 688).

<sup>6</sup> Er starb am 22. Dezember 1530.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In dem durch ihn überbrachten Briefe Aventins vom 1. Dezember 1530, so wie diesen der Dorpater Professor Th. Fr. Freytag (Virorum doctorum epistolae selectae, 1831, p. 46) nach dem Originase herausgab, wird er "Wolfgangus Zisus" genannt und von ihm bemerkt: "iniquo sato summa egestate ac exilio premitur", woran Freytag die Bermuthung knüpst: "For-

quibus cohortabar obtestabarque senem venerandae caniciei nomine omnium studiosorum, ut graecos authores, nempe Ptolemeum in Astrologia et Cosmographia, Euclidem, Archimedem, item alios illustres scriptores graece aederet ob communem omnium bonorum utilitatem. Et quanquam Turcae, impium atque ignobile vulgus, theologicus furor, tumultus populares, fanatici fatui omnia interturbent ac plane non solum litteratis omnibus, verum eciam ipsis litteris exicium comminitentur, tamen ego more cygnorum (qui morituri dulcissime cantitant) imitabor sanctissimos atque eloquentiss, pontifices et vates, divum Hieronymum, Rufinum, Noricos, Aurelium Augustinum, Africanum, Gregorium magnum P. M., Romanum, Eugypium Rhaetum, Chromatium a patriarcham Aquileiensem, Prudentium Hispanum, Aratorem sacerdotem Rhomanum, Claudianum Alexandrinum, Sidonium Apollinarem, Prosperum, Gallos, item alios eiusdem tempestatis viros clariss., qui rhomano imperio sensim labente, hostibus undique circumstrepentibus inter arma nunquam tamen a scribendo cessarunt. immo magis litteris incubuere et communi pesti morboque publico huiuseemodi remedio occurrerunt. Haud aliter nos quoque, orbe Germano ruinam minitante, communem casum calamitatemque nostram litterarum perpetuitate consolabimur atque commune natale solum, si armis non licet, vel libris ab interitu vindicare conabimur.

## Dulcia defecta modulatur carmina lingua Cantator cygnus funeris ipse sui<sup>1</sup>.

Nunc quoque, ut polliciti sumus, subscribemus doctorum epistolas, qui nos ad hoc opus cohortati sunt.

#### a Chromatiam Si.

tasse de Lutheranismo suspectus exilio multatus est". Ich theise diese Bermuthung, glaube jedoch, daß Frehtag den Familiennamen unrichtig sas, daß der Bote vielmehr jener "Wolfgangus Rysius" gewesen ist, der, wie aus Zieglers Vita Aventini (vor der Annasenausgabe von 1554) bekannt, beim Tode Aventini zugegen war, und daß sich dahinter jener Wolfgang Ruß verbirgt, der als Geselhriester zu Detting sür Luther Partei ergrissen und einer Unkerssuchung im Jahre 1523 durch die Flucht zunächst nach Ulm entgangen war. (Zauner, Chronik von Salzburg IV, 356 f.; v. Drufsel, Die baierische Politik im Beginne der Resormationszeit 1519—1524, Abhandlungen der k. b. Akademie d. W. III. Classe XVII. Bd. III. Abth., 1885, S. 633 f.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martialis Epigramm. XIII, 77.

#### I.

Clarissimo atque iuxta erudito viro, Ioanni Aventino, historiographo, D.N.<sup>a</sup> et amico suo observandissimo<sup>b</sup>,

S. D. D. N. reverendis. Salisburgens. etc. proficiscenti michi Angilostadium commisit, ut te adirem, de labore et opere, quod moliris, diligenter percontarer. Vidit enim G. S. operis capita<sup>1</sup>, ex quibus multa sibi pollicetur. Est enim huiusmodi antiquitatum studiosissimus inquisitor multaque invenit recenter, que tibi usui fore credit. Que si desideras, sine mora accipies. Sed quia negatum est, te coram alloqui, litteris hisce illitteratis mentem D. N. R. mi aperire volo. Cupit G. S., ut, que collegeris, monumenta exscribi sinas; mutuum facturus est tibi. Preterea si quid est, in quo G. S. tibi poterit prodesse, nunquam frustra postulabis. Postulabis autem audacter et iure officii; vult enim G. S. officium beneficio rependere. Cura igitur, ut G. S. intelligat, quid de toto opere sperandum sit, et quid parias; aut quando illud prodibit; an transscribi aliqua saltem passurus sis. Invenient autem me litterae tuae Norinbergae in aula R. mi D. N. cardinalis Salisburgens, etc.; apud quem optime audit nomen Aventini, et cui nichil frustra facturus es. Hec me aut scribere aut dicere iussit; tuum erit, efficere, ut D. N. R. mus, me scripsisse, intelligat. Gratiae suae et michi, vere amico tuo, rem facies gratissimam. Obiter ex Angilostadio XIII. Novemb. anno Christi MDXXI.

Tuus Leonardus Smaus doctor, R.<sup>mi</sup> D. N. cardinalis Salisburgen. a medicinis <sup>2</sup>.

a D. N. und DN heißt in den Abressen dominus, im Uebrigen scheint es auch als dominus noster u. s. w. gelesen werden zu müssen. b., observantissimo" H.

Der Entwurf oder die erste Skidze der "Bayrischen Chronik", welcher wahrscheinlich im Jahre 1519 veröffentlicht wurde (S. B. I, 102).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von Leonhart Schmaus weiß ich sonst — aus seiner Schrift Lucubrationes de morbo Gallico etc., 1518 — nur, daß er im genannten Jahre als "medicinae doctor" und "medicinae professor" zu Salzburg, früher in Vassau lebte.

### II. Alia.

Leonardus Smaus, R.<sup>mi</sup> D. N. card. Salisburg. a medicinis, Ioanni Aventino salutem et novum annum exoptat. Amicissime simul ac eruditissime vir, dominus meus R.<sup>mus</sup> istac iturus premiserat officii gratia me, quo tibi nunciarem, ut G. S. domi tuae prestolareris. Erat enim cupidissimus visendi et alloquendi te; munus simul, quo te donare et, ut ita dicam, subarrare voluit, secum deferebat, nomismatum veterum aliquot denarios argenteos, et reliqua. Sed frustratus spe sua, cum te domi non offenderit<sup>1</sup>, rursus rogat, ut nos de libro et foetu tuo certiores facias. Mirum enim est, quam anxie eruditissimi quique expectent hunc libellum<sup>2</sup>. Noli igitur nos longius remorari. Quid est, in annum nonum premere librum tam necessarium tamque expolitum? Plura scribere, tempus prohibuit. Vale itaque foelix, erudite Aventine, D. N. R.<sup>mi</sup> et Leonardi tui memor esto! Vale rursus! Ex patria tua et edibus tuis VI. Ianuarii anno salutis MDXXII.

#### III.

Eruditissimo simul ac piissimo viro Ioanni Aventino, historiographo, D.N. et amico suo charissimo

S. P. D. Tandem, quas tantopere expectavi, litteras XXIIII. Martii accepi, eruditissime vir! Quibus lectis nova quadam leticia correptus sum, quod polliceris plura, quam fas erat petere. E vestigio ad D. N. R.<sup>m</sup> card. Salisburgensem laetabundus cucurri, sciebam enim, eam rem G. S. R. fore simul iucundam et gratam, binas tuas litteras una cum exemplari Vetustatis Oetingensis produco. Quibus arreptis coepit S. G. R. simul omnia avidissime una cum indice<sup>3</sup> legere ac relegere, laborem denique tuum et commendare et admirari. Proinde, cum de omnibus mecum per biduum collocutus fuisset, rescribendi michi provinciam demandavit. Paucis itaque mentem G. S. R. accipe! Imprimis G. S. R. placuit tua

Den Besuch des Kardinales in Abensberg, "solch Chroniken nur zue bessichten", erwähnt Aventin in der Borrede zur Bahrischen Chronik (S. W. IV, 13).

<sup>2</sup> hiemit ist wohl ber "Kurze Auszug" ber lateinischen Annalen gemeint, welcher am 2. Juni 1522 die Presse verließ.

s Wohl eine Abschrift des damals noch ungedruckten "Kurzen Auszuges".

tum humanitas tum benevolentia, quod ultro promittis, quae precibus extorquenda erant. Deinde librum integrum iuxta indicem missum quam citissime suis expensis, tribus aut quatuor simul adhibitis a te librariis, transcribi expetit, et illud quantum fieri potest occultissime. Insuper certior fieri cupit, quibus pecuniis quove tempore omnia absolvi possint. Preterea multa habet, que tecum coram commentari percupit. Quapropter G. S. R. invisas, Salisburgium te conferas; tractabit te pro tua dignitate liberaliter. Interim aureum numum (qui quatuor ducatos valet) Suae R. maiestatis vultu impressum a gratiae et favoris pignus tibi mittit, quo tecum gratiam bonis (ut aiunt) avibus inire presefert. Michi crede, nichil frustra in eum principem (qui, ut ipse est eruditissimus, ita eruditorum omnium Moecenas) collocaveris. Tuum itaque erit, ocissime bad me de singulis privato nuncio scribere, per quem et pecuniam et omnia huic negocio necessaria accipies. Et si quid est in parvitate mea, in quo tibi vel gratus vel utilis esse potero, id pro tuo iure audacter a me flagitabis. Vale foelix et te amantem et colentem redama! Doctorem Georgium Boiemum¹ cum mellitissima coniuge sua verbis meis saluta diligenter. Ex Salisburgio XXIX. Martii anno ab orbe redempto MDXXII.

Tuus Leonardus Smaus, D. N. R.<sup>mt</sup> Salisburgensis a medicinis.

#### IV.

Clarissimo ac eruditissimo viro Ioanni Aventino, cosmographo, DN. et amico suo colendissimo, S. P.

Quinta Maii ex gentili tuo litteras tuas XXV. Aprilis Nornbergae ad me datas accepi, quibus sedulo morem gessi. D. N. R.  $^{\rm mo}$  animum tuum gratissimum declaravi munus tuum  $^{\rm 2}$  pro viribus exornando. Quod et gratiose accepit et sine intercapedine

 $^2$  Tageno's Beschreibung des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I., welche Aventin im Jahre 1522 herausgab (vrgl. S. W. I, 606).

a "impressam" fi. b "ocyssime" fi.

<sup>1</sup> Georg Beham, genannt Spies, gab in ebendiesem Jahre seine juristische Prosessur zu Ingolstadt auf (Prantl, Gesch. der Universität zu Ingolstadt II, 487).

perlegit, utriusque, et authoris et inventoris<sup>1</sup>, laborem laudibus prosequendo, utilem fore his temporibus, existimans, principum christianorum conatibus<sup>2</sup>. Quare rem gratam D. N. R. foeceris. si, quecunque tuo nomine publicantur, imprimis transmiseris. Venisset sub idem tempus Nornbergam, quo tu illic aderas<sup>3</sup>, nisi urgentibus causis, nisi cum provinciae suae iactura haudquama negligendis, fuisset praepeditus<sup>4</sup>. Proinde obsequium tuum, quod in opere excribendo polliceris, non potest non summopere commendare mittitque pro conducendis librariis XV aureolos: qui si non suffecerint, abunde supplebit reliquum. Tuum itaque erit, curare, ut, ubi vis, modo cito, caste mundeque transcribatur, deinde privato nuncio ad me perferatur. Tum DNR. omnia (quatenus per occupationes suas licebit) diligenter leget et te litteris suis accersire constituit, de singulis tecum coram disputaturus <sup>5</sup>. Non quiescam, donec mutuis colloquiis ferias agamus amaenissimas. Meque interim tibi pro viribus amicum existimes neminique tuorum fide benevolentiaque cessurum. Unum rogo, ne pigriteris, Smauzium, amiculum tuum, litteris tuis litteratissimis aliquando invisere. Ego vicissim summam tuam humanitatem non patiar intercidere. Vale foelix et ama te colentem et amantem. Salisburgii VII. Maii MDXXII.

Tuus Leonardus Smaus, medicus D. N. R. Salisburgensis.

a haud quaquam?

<sup>1</sup> Aventin hatte nämlich, wie er selbst auf dem Titelblatte angab, das Werkchen im Kloster Reichersberg gefunden ("invenit").

² Gegen die Fortschritte der Türken in Ungarn 2c. (A.'s S. W. III, 533 f.)

<sup>3</sup> Aventin reiste am 24. März. 1522 nach Nürnberg und blieb dort bis zum 3. Juni desselben Jahres (S. W. I, 105. 679).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Erzbischof Matthäus hatte zuerst auf den 30. März 1522 seine Suffraganbischöse nach Mühldorf berufen, sich aber nacher (6. März) entschlossen, zum 23. März nach Nürnberg auf den Reichstag zu kommen, wo er die für Mühldorf beabsichtigte Berathung vornehmen wollte, da auch seine Mitbischöse zum Reichstage zu kommen hatten. Aber bald nach Erlassung des bayerischen Religionsmandates vom 5. März 1522 wurde er wieder anderen Sinnes und beraumte nunmehr die Synode auf den 23. März nach Mühldorf an (vrgl. v. Druffel a. a. D. sf. oben S. 11, Ann. S. 628, 630, 632.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Aventin war dann wirklich im September und Oktober 1523 zu Salzburg beim Kardinal (Hauskalender in S. W. I, 678).

#### V.

Chunradus Peutinger Ioanni Aventino salutem.

Accepi binas tuas litteras una cum codiculo meo. Quod annales tui redditi sint, gaudeo. Ad litteras tuas, cum sint elegantes et non modicam preseferentes erudicionem, hactenus ob negocia, quibus pene obruor, respondere non potui; rescribam aliquando et libens, utpote in re litteraria. Interim si quid utile tibi perspexero, curabo ut intelligas. Tu me amicum verum dijudicato. Vale et me ama, ut soles. Augustae VII. Idus Aprilis anno salutis MDXIII 1.

#### VI.

Prestanti<sup>\*</sup> erudicionis policioris viro, D.N. Ioanni Aventino, amico precipuo, S. P. D.

Retulit michi nobilis ille atque eruditus canonicus Augustensis, Chunradus Adelman, te imp. caesa. Friderici augus. II. bexpeditionem Hierosolymitanam habere. Cuius exemplum non solum peto, sed et rogando efflagito; quod et a me visum et forsitan excriptum tibi illesum remittam. Coeterum me tui observantissimum dijudicato. Vale! Kl. Ianuarii anno XIX.

Tuus Chunradus Peutinger Augustanus.

#### VII.

Praestanti ac imprimis erudito viro, DN Ioanni Aventino, amico observando, S. P. D.

Non te latet, prestantiss. Aventine, quam ociosi, immo quam nimium ociosi simus nos germanici sacerdotes. Hoc ego quandoque considerans, ne ocio meo absque litterarum studio penitus abuterer, institui, succisivis horis vitam Friderici primi imp. et

a "Prestantis" &f. b "ij" &f.

¹ Mir scheint, daß dieser Brief vielmehr in's Jahr 1523 gehört, mit dem zurückempfangenen "codiculus" der im XII. Briese zurückgesorderte "libellus" gemeint, "redditi" aber als "vernacule redditi" aufzusassen ist, da Aventin im Haustalender November 1522 (S. B. I, 678) bemerkt: "Coepi annales vertere in vernaculam" und hiedon in einem Briese an Beutinger Erswähnung gethan haben konnte.

eiusdem clarissimi principis gesta ex Bernhardini Ĉorii\* italico sermone conscriptis libris<sup>1</sup>, item Othone et Raudovico<sup>b</sup> Frisingensibus o ac postremo ex abbatis Aurspurgensis annalibus partim transferre, partim, ut nostrae tempestatis consuetudo est, undique congerere, ne huius inclyti Friderici sudores ac bellici labores exantlatia pereant, aut omnino perpetuae tradantur oblivioni 2. Quorsum hec? inquies, doctissime Aventine. Scilicet, ut tu quoque me adiuves. Iampridem enim intellexi, te, dum diligenter admodum bibliothecas Bavariae scrutaris, descripsionem cuiusdam decani Pataviensis (qui comes profectionis Friderico in Syriam fuerit) illius itineris in quodam Bavarico monasterio reperiisse. Quod si verum est (quemadmodum michi illi retulerunt), te eciam atque eciam rogo, ut meis impensis hanc decani illius descripcionem excribi procures ac huc ad Alexandrum Ortobrigae comitem, dominum et concanonicum<sup>3</sup> meum, habito oportuno nuncio, quam primum commode poteris, mittas, cerciorem quoque me de librarii mercede litteris tuis facere velis. Preterea si apud te essent annales aliqui, quibus hec vita Friderici locupletari posset, velis horum quoque me facere participem. Facies, doctiss. Aventine, rem michi gratissimam ac, ubicunque se occasio obtulerit, promerendam. Augustae XI. Septemb. anno MDXIX. Chunradus tuus Adelman de Adel-

Chunradus tuus Adelman de Adelmansfeld, canonicus Augustensis.

#### VIII.

Prestanti ac imprimis erudito domino Ioanni Aventino, amico precipuo et honorando, S. P. D.

Significavi tibi, prestantiss. Aventine, superioribus diebus, me avide admodum cupere, ut excribi pro me cures profectionem

a "Torii" H. b Zuerst "Taudovico". c "frinsingensibus" H. d "exanclati" H.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corio, Bernardino, Milanese: Historia continente da l'origine di Milano tutti li gesti, fatti e detti preclari, e le cose memorande milanesi. Mediolani, 1503.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So erklärt sich ber Hinweiß, welchen Abentin in den Annales VI, 5, S. W. III, 218 auf eine demnächstige Publikation Abelmanns aus der Gesischte Kaiser Friedrichs I. machte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Graf Alexander von Ortenburg, Domherr zu Augsburg, doch wahrsicheinlich ohne höhere Weihen; denn er focht bei Pavia mit (1525) und heisrathete sogar (Huschberg, Geschichte des Gesammthauses Ortenburg S. 332 f.) XLIV.

illam Friderici primi in Syriam, quam recens in bibliotheca quadam Bavarie reperisti. Interim vero adventum tuum cum exemplari expectavi. Sed quia adventum tuum hactenus distulisti, te plurimum rogo, si non brevi adventurus sis, ut huius expedicionis copiam¹ ad me aut illum tibi notum Sectorem bene dictum²² mittas, simul librarii mercedem significes. Facies, eruditissime, in hoc michi rem non modo gratam, sed eciam promerendam. Gratias tibi ago de munere tuo chartaceo de rebus Bavaricis³, jucundum enim adeo fuit, videre diligentiam tuam in his cum summa elegantia coniunctam. Vale, doctissime Aventine, et opera, si usus se obtulerit, utere Chunradi tui Adelmanni! Augustae V. Februarii anno MDXX.

Tuus Chunradus Adelman de Adelmansfeld, canonicus Augustensis.

#### IX.

Schreiben der Augsburger Domherren Matthäus Marschalk und Konrad Abelmann von Abelmannssselben an Aventin. Gedruckt in A.'s S. W. I, 648—649, Nr. XIV mit dem Datum vom 10. Dezember 1526.

Erheblichere Abweichungen dieser Abschrift vom Drucke: p. 648, 3. 31: "atque imprimis" statt "ac in primis". 3. 35: "precipueque" st. "praecipue".

p. 649, 3. 6: "oblectaveris" ft. "delectaverit". 3. 10: zwischen "observaveris" und "quare" steht in der Abschrift: "Eant igitur nunc Itali ac rerum italicarum scriptores ac sua elegantia (elengatia H).) mendacia ad principatuum Italiae gratiam ela-

a So glaube ich ftatt des mir unverständlichen "Benedictum" ber hf. lefen gu follen.

¹ Aventin schickte aber im J. 1520 (S. W. III, 247) nicht eine erst zu diesem Zwecke gesertigte Kopie, sondern seine einzige Handschrift von Tageno's Werkchen an Abelmann, wie aus dem Briese Nr. XI, womit Tageno zurückz geschickt wurde, hervorgeht.

2 "Der ganz wohl Sector genannt ist" d. h. der Augsburger Johannes Mader, der sonst seinen Namen mit "Foeniseca" übersetzt und ein alter Be-

fannter Aventins war (vral. dessen S. B. I, 642.)

3 An die Karte von Bayern, welche erst 1523 herauskam, ist natürlich nicht zu denken, sondern wohl die "Baprisch Cronik" d. i. die erste Skizze bes Annalenwerkes gemeint, welche wahrscheinlich 1519 veröffentlicht wurde.

borata et eorundem ostentaciones, ut libet, ostentent, modo nos fide dignis Aventini nostri monimentis ac eiusdem laboribus perfruamur". 3. 14: nach "Pollicitus" fteht zunächst "es". 3. 18: "Septembris" st. "Decembris". 3. 19: "Tuus" st. "tui". "Chunradus" st. "Conradus". "Adelmann" st. "Adelmann". 3. 20: "Adelmansfeldn" st. "Adelmansfelden".

#### X.

Venerabili ac nobili domino Friderico de Leonrod, Eichstetensi ac Augustensi canonico, domino, consanguineo <sup>1</sup> et confratri precipuo, S. P. D.

Hic habetis, quidnam unusquisque liber noster contineat; certiorem facite Ioannem Aventinum, virum doctissimum. Digessimus nanque hanc Friderici vitam in quatuor libros, habebitque primus liber, quibus maioribus ortus, quo animo et ex quibus causis in imperatorem fuerit electus et que per Germaniam, Daniam, Poloniam, Frisiam ac Galliam gesserit. Secundus, que per Italiam, Bernhardino teste, peregerit, continebit. Tercius liber dissidia illius aetatis pontificum rhomanorum eorundemque varias machinationes, insidias ac conspirationes contra imperium et Fridericum aperiet ac leges plerasque optimas ab eodem latas. Ultimus sanctissimam illam, christianissimo imperatore dignam in Syriam contra Saladinum expedicionem enarrabit, in qua Christi, servatoris nostri piissimi, causa suscepta foelicissime ex hae vita decessit, iuxta decani Pataviensis descripcionem, qui comes illius optimae profectionis Friderico fuit, quam superioribus diebus Ioannes Aventinus noster, Bavaricarum rerum scriptor, in coenobio Bavariae reperit ac foeliciter nobis in lucem produxit 2.

#### Chunradus Adelman. MDXXII.

<sup>1</sup> Nach den Stammtafeln der Familien v. Adelmann bei Bucelin, Germania II. 3 und v. Leonrod bei Biedermann, Reichsritterschaft, Ort Altmühl, LII war Friedrichs Tante Brigitta v. L. mit Georg Adelmann von Adelmannsselden verheirathet und Konrad Adelmann ihr Sohn.

<sup>2</sup> Brgl. oben S. 14-15 Brief Nr. IV.

#### XI.

DN. Ioanni Aventino, viro clarissimo et amico precipuo, salutem in Christo servatore. Quod me principi nostro illustrissimo commendasti, tibi non solum ago sed et habebo gratias. Expedicionem illam tuam tibi presentibus remitto, remisissemque pridem, ni ille, qui excripsit, nobis prepedimento fuisset¹. Primus enim, qui ad rescribendum acceperat, male nobiscum egit; clam enim et nesciente me alteri dedit, qui nec litteras novit. Is ita inemendate scripsit, ut difficilius fuerit emendare quam transscribere. Adelmannus noster et ego eciam plures dies labori huic impendimus. Mitto eciam caesaris Ludovici defensiones², quas principis secretariis commodato dare potueris, eo tamen pacto, ut michi salvae restituantur; aliud quidem exemplar non habeo. Coeterum me tui studiosissimum dijudicato. Vale! XIX. Iulii anno Christi MDXXVII.

Tuus Peutinger.

#### XII.

Prestantissimo politioris litteraturae viro, D. Ioanni Aventino, ducum Bavariae ab historiis, amico precipuo,

S. P. D. Prestantissime D. Aventine, libellum, quem tibi commodato dedi<sup>3</sup>, rogo, remittas, quoniam nunc habere desidero ob imperii ius, cum opus erit, defendendum. Rarus enim est liber et, quatenus iure subsistit, plurimum observandus. Tu vale ac,

¹ Sonach scheint dieser Brief nicht aus dem Jahre 1527, sondern spättestens von 1522 sein zu können. Denn wozu hätte sich Beutinger nach Erscheinen der Druckausgabe noch um eine Abschrift des Tageno bemühen sollen? Wahrscheinlich hat dieser Brief sowie der folgende ursprünglich kein Datum getragen und erst Aventin, beirrt durch die Erinnerung an seinen Berkehr mit Beutinger im J. 1527, wo er bei demselben einige Schriften über den Streit Kaiser Ludwigs IV. mit dem Papste eingesehen hatte (Chronik VIII, 8 und 28 in S. W. 437 und 472), das falsche Datum beigefügt.

<sup>2</sup> An Kopien des Nürnberger Protestes und der Sachsenhauser Appellationsschrift von 1323 und 1324 ist nicht zu denken, denn diese Aktenstücke hat Aventin schon in seinen bereits im Juli 1521 reingeschriebenen Annalen benüßt. Am Kande derselben verwies er aber später einmal auf "Collectanea Augustana de Ludovico quarto". (S. W. III, 438.)

3 Bohl die im vorigen Briefe als hergeliehen erwähnten "Defensiones caesaris Ludovici".

rogo, cura, si commodato habere possim integrum Iornandem <sup>1</sup> vel reliquos libros, qui nondum excusi sunt. Iterum vale! XXIII. Decembris anno MDXXVII<sup>2</sup>.

Tuus Peutinger.

#### XIII.

Schreiben des Beatus Rhenanus an Aventin. Basel 4. Oktober 1525.

Gedruckt in A.'s S. W. I, 642, Nr. XI.

Erheblichere Abweichungen dieser Abschrift vom Drucke:

- 3. 9: "mediae" ft. "medios".
- 3. 19: "imprimis" ft. "in primis".
- 3. 21: nach "grammaticam" steht zunächst "quidem".
- (3. 23: zuerst "enarratione", dann von A. am Rande in "evariatione" geändert.)
  - 3. 25: "habuerit" fehlt.
  - 3. 27: "Foeniseca" ft. "Feniseca".

#### XIV.

Eruditissimo viro, D. N. Ioanni Aventino, amico charissimo, S. P. D. Nullum iam longo tempore munus accepi, quod michi gratius fuerit, quam Chorographia Boioariae a te elucubrata<sup>3</sup>. Video, quanto tibi labore constiterit, ut nos uno obtutu spectare possemus, ubinam fuerint olim Geloni, Sennones, Brenni, Thunicates et Baelauni<sup>a</sup>. Res ea est multo difficilior, quam quidam existimant. Utinam sit aliquando, qui in veteri Germania inter Rhenum et Danubium sita quique in duabus Germaniis provinciis

a Zuerst "Brelauni".

<sup>1</sup> Daß er ben "Iordanus episcopus integer cum annotationibus et commentariis Alb. Boemi" gefunden habe, äußerte Aventin 1518 in seiner Außzgabe der Vita Henrici IV. (S. B. I, 640.) Peutinger hatte den Jornandes im J. 1515 herausgegeben.

<sup>2</sup> Bielmehr wie der vorhergehende Brief wahrscheinlich vom Jahre 1522.

<sup>3</sup> Die Karte von "Obern vnd Nibern Bairn bey den alten im Latein vnd Kriechischen Bindelicia", welche zuerst 1523 erschien. Hienach ist Note 17 zu dem Briefe Aventins an Beatus Rhenanus vom 22. November 1525 im Brieswechsel des Beatus Rhenanus hg. von Horawis und Hartselder S. 346 zu berichtigen.

ad Rhenum vergentibus idem prestet. Nostri hactenus media antiquitate contenti primevam vetustatem non attigerunt. Quid enim possent hic, qui bonos authores non evolverunt ad hanc rem necessarios, Plinium inquam, Ptolemeum, Cor. Tacitum, Strabonem et caeteros<sup>a</sup>? Aut si evolverunt, non intellexerunt. Hoc Fergansio defuit, hoc Cranzio. Gratulor itaque inclytae Boioariorum terrae, gratulor Germaniae universae, quae tuis monimentis illustrantur; illa quidem peculiarius, hec vero obiter, sed tamen tanta cura, quantam desideravimus semper, at nondum vidimus in quoquam. Gratulor studiosis omnibus, ad quos ex libris istis tuis ingens utilitas perveniet. Nam index 2, quem misisti, satis testatur, quam non vulgaria, sed recondita in opere tuo narres. Talem ègo de te spem habui. In ea charta, qua chorographiam Vindeliciae describis, nomina germanica quorundam locorum deesse, doleo. Nam michi non sufficit, quod Artobriga, Medullum, Vetera castra, Mocoenia, Pisonium, Virunum, Berunum, Damasia, Tollusium vetustas appellationes etiamnum<sup>b</sup> retinent, nisi et illae simul indicentur. Nichilo magis me hercle, quam si ego tibi dicerem: Breucomagus sive (ut Amianus subinde vocat) Brocomagus 3 et Elcebus 4, vetusta Tribonorum oppida, quos Alsaticos hodie vocant, ut scis, antiquae nomenclaturae vestigia adhuc retinent, eciam apud Francos sive Alemanos, cisrhenanarum° istarum regionum post romani imperii ruinam occupatores; hoc tibi fortassis non sit satis, alius tamen quispiam in Argentoratensi tractu versans et antiquitatis paulo peritior intelligat, quid velim. Quod tu in Vindelicia prestitisti, hoc idem in Alsatia describenda facere conantur Hieronymus Gebwilerus, qui nunc Hagenoae ludum litterarum exercet Argentorato relicto 5, et Paulus Volzius 6, sed neuter ultra annos Caroli illius magni,

a Buerst ,, coeteros". b Buerst ,, eciamnum". c ,, cisrhenarum" Ss.

<sup>1</sup> Den Annales Boiorum.

<sup>2</sup> Der "Kurze Auszug".

<sup>3</sup> Bei Ammianus Marcellinus, Rer. gest. XVI, 2, 12, erscheint es zweimal als Brotomagus (Brumat.)

<sup>4</sup> Schlettstadt.

<sup>5</sup> Seit 1524 (Allgemeine deutsche Biographie VIII, 486.)

<sup>8</sup> Paul Volz, Abt von Hugshofen im Elfaß (bis 1526.)

aut Dagoberti, vel eciam Clodovei in vetustatem inquirit<sup>1</sup>. His si quid ego narrare tentem de Tribonis sive Tribochis, quomodo olim Rhenum transgressi in Mediomatricibus consederint, quemadmodum apud Strabonem<sup>2</sup> scis esse, deinde de Elcebo, de Brocomago tocies ab Alemannis destructo et per Romanos semper reparato, de Tribus Tabernis<sup>3</sup> et de Hello<sup>4</sup>, quod apud Antoninum in Helvetum<sup>5</sup> perperam mutatum videtur, si moneam, quasi somnium narrantem aspiciunt. Tales relinquendi sunt iudicio suo. Porro non puto, te latere, Vindeliciam istam tuam iam olim in nomen Rhaetiae secundae concessisse, id quod et Tacitus 6 innuit et alioqui indubia argumenta confirmant. Nam sub posterioribus caesaribus, nempe Constantio, Iuliano, Valentinianis et qui deinceps summam rerum tenuerunt, Rhaetia a prima ac Rhaecia secunda uni duci paruerunt, sicut et Pannonia prima ac Noricum ripense sunt ab uno duce gubernatae, ut appareat, Rhaetorum appellationem eciam Vindelicos fuisse complexam. Gaudeo vero. me ex litteris tuis didicisse, Abusinam esse, quam hodie vulgus Abenspergam vocat, patriam tuam. Saepe enim miratus sum, quaenam esset illa Abusina, ubi tribunum cohortis terciae Brittonum stacionem suam habuisse, legissem?. Idem accidit de

a Suerst "Rhaecia".

¹ Gebwiler hat einen Katalog der Bischöfe von Basel sowie eine Chronik von Straßburg versaßt und im J. 1527 eine Genealogie der Habsburger herausgegeben (Charles Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du XV. et au commencement du XVI. siècle, II, 168. 171.) — Bolz sammelte damals für seine im 9. Jahrhunderte beginnende Chronik des Klosters Schuttern in der Ortenau (Mone, Quellensammlung der badischen Landesegeschichte III, 667 f.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geogr. II, 3, 4.

<sup>3</sup> Elfaßzabern.

<sup>4</sup> Ehl oder Ell an der Ill, öftlich gegen Norden von Benfelden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Im Itinerarium Antonini wird ein so benannter Ort zweimal zwischen Mons Brisiacus und Argentoratum ausgeführt.

<sup>6</sup> Hist. III, 5; Germ. 41. Auf obige Briefstelle scheint sich die Bemerkung Aventins in ber Chronik II, 47, S. W. IV, 684, 3. 26 ff., ju beziehen.

<sup>7</sup> In der Notitia dignitatum, von welcher Beatus Rhenanus eine Speierer Handschrift (jest cod. lat. Monac. 10291) in Händen hatte, während Aventin das Werk nie gesehen zu haben scheint (vrgl. dessen S. U., 654 und Brieswechsel des Beatus Rhenanus, hg. von Horawis und Hartselber S. 410.) Lesterer wies in seinem Antwortschreiben vom 8. März 1526

24

Submontorio, Vallato et Quintianis. Adhuc dubito de Augustanis, Phebianis, Ripa prima, Foetibus, Venaxamodoro, Pinianis, Cassiliano, Vimania, loco qui Castra regina dictus fuit, Teriolis et aliis multis. Nam Guntiam esse deprehendi, quod hodie Guntzeburgium appellant, atque inde depravatissimum locum in Panegyricis emendavi 1. Utinam vero sit, ut repetam, quod in epistolae principio dixi, qui nobis Hermunduros, Quados, Marcomannos, Iazygas, Getas, Sarmatas, Scythas Danubium fluvium, quam longus est. accolentes indicet, deinde ad Rhenum Tencteros, Sicambros, Menapios, Tubantes et interiores Chattos et Cheruscos et maritimos Cauchos, Iuhonum quoque civitatem, cuius nova colonia arsit sub Nerone, ceu Tacitus author est2, explicet, preterea advenas gentes, Francos, Alemanos, Thoringos et coeteros. Rogo, scribe michi, qui fiat, ut inter magnae Germaniae oppidorum vocabula apud Ptolemeum nullum prorsus ad posterioris aetatis appellationem ullo pacto respondeat, aut saltem alludat. Si nichil habes, saltem coniecturam ne caela. Quod ad res meas attinet, scito, me non pauca loca in C. Plinio restituisse 3 presidio veteris exemplaris, tametsi depravati<sup>4</sup>. Dii deaeque, quantos eruditissimorum virorum errores detego! Mirabere, post omnium cditiones, annotaciones, observationes postque Hermolaum, illum virum in litteris incomparabilem, et alios complures tantum me potuisse efficere. Gratulare igitur primum ipsi Plinio, deinde studiosis omnibus, mox et michi. Reverendissimus pater atque idem clarissimus princeps Stanislaus Turžo\*, Olomucensis episcopus, poculum inauratum, pluris valens quam L aureis superiori

a "Tuizo" Sf.

<sup>(</sup>S. B. I, 646 f., Briefwechsel d. B. Rh. S. 361) auf die durch einen Kömerstein bezeugte Stationirung der nämlichen brittischen Kohorte in einem nahsgelegenen Dorfe hin; doch hat Horawiz oder sein Kopist den Namen dieses Dorses mit "Binning sive Zuinning" falsch gelesen, und muß es "Einning sive Zeinning" heihen (letztere Namensform aus ze Einning kontrahirt.)

<sup>1</sup> Brgl. sein Bert Rerum Germanicarum libri III, Basileae 1531, p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tbid. p. 122 sequ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Seine textkritische Schrift "In Plinium" erschien im März 1526 zu Basel bei Froben.

<sup>4</sup> Bahricheinlich die von ihm in der Widmungsepistel erwähnte, jett verstorene Murbacher Handschrift.

Augusto ad me muneri misit propter inscriptum Eusebium<sup>1</sup>, cum propter Tertulliani nuncupationem<sup>2</sup> pateram antiquis nomismatis argenteis, que mira arte inserta sunt, exornatam ante ad me transmittendam curasset<sup>3</sup>. Erasmus Roterodamus Proverbiis suis, Colloquiis et Paraphrasibus locupletandis ac recognoscendis incumbit, nam haec volumina nunc apud Frobenium excuduntur<sup>4</sup>. Mitte michi catalogum veterum codicum, quos reperisti, dum bibliothecas Baioariae perlustras<sup>5</sup>. Bene vale! Basileae natali divi Nicolai an. MDXXV.

Beatus Rhenanus.

#### XV.

Clarissimo viro, DN. Ioanni Aventino, philosopho, mathematico et antiquitatum indagatori prudentissimo, amico suo haud vulgari, S. P.

Cum nuper Ratisponae una essemus <sup>6</sup>, mi humanissime Aventine, pollicebaris, antiquis monumentis te quibusdam posse probare, montem illum, quem nosti, iure quodam ad principem meum illustrissimum pertinere. Quod cum ad illustriss. clemenciam suam retuli, iussit, ut te huc advocarem. Tuum igitur

- 1 Bom Jahre 1523 (Briefwechsel des Beatus Rhenanus S. 322.)
- 2 Bom Jahre 1521 (Cbenda S. 282.)

3 Bon diesem schalenartigen Münzpokale spricht Beatus Rhenanus auch in der Dedikationsepistel zu Eusebius (Briefwechsel S. 325) und von dem Frrwege, welchen das Geschenk machte, eines Ungenannten Brief an B. Pirkheimer vom 28. August 1525 (Pirckheimeri Opera ed. Goldast p. 326.)

- 4 Das "Adagiorum opus" erschien in vermehrter Auslage im Februar 1526 zu Basel, gebruckt bei Joh. Froben; die "Familiarium colloquiorum formulae" wurden in vergrößertem Umsange 1525 zu Basel gedruckt, wahrscheinlich bei J. Froben, weil sie dem jungen Joh. Erasmus Froben gewidmet sind. Die "Paraphrases in novum testamentum" waren im J. 1524 bei J. Froben zu Basel erschienen, und es ist mir eine Ausgabe von 1525 oder 1526 nicht bekannt.
- 5 Es existirte ein "Index Germanicus eorum, quae Aventinus mandato ducum Bavariae conquisivit" (Wilh. Meher, Philologische Bemerkungen zu Aventins Annalen in den Abhandl. d. k. b. Akad. d. W., I. Cl., XVII. Bd., III. Abth., S. 751 f.)
- 6 Wahrscheinlich am 21. November 1529, wo wenigstens Sviters Herr, der Pfalzgraf Friedrich, vom Türkenseldzuge heimkehrend, nach Regensburg kam (Chroniken der deutschen Städte XV, 97.)

fuerit, te una cum antiquitatibus illis et monumentis tuis huc ad nos conferre hospiciique iure apud nos divertere. Id erit michi tam gratum, ut gratius facere nihil queas. Datae Nomarcki Kl. Ianuariis anno 1530.

Tuus Melchior Sother, cancellarius 1.

#### XVI.

Doctissimo viro, DN. Ioanni Aventino, antiquitatum indagatori prudentis., amico suo haud vulgariter amando,

S. Varia multa et diversa negocia, quibus ex officio devinctus sum, foecerunt, quod binis tuis litteris <sup>2</sup>, quas nuper una cum annotacionibus tuis obviis (ut aiunt) ulnis suscepi et amplexus sum, huc usque respondere non potuerim. Retuli autem rem omnem pro meo in te amore ad principem nostrum illustrissi. commode et, ut fieri potuerit, diligenter. Qui quum, huiusmodi nos coram commodius expedire posse et tractare <sup>3</sup>, arbitratur, iussit, te hisce meis litteris accersire. Tuum itaque fuerit, clementiae suae iussis obtemperare, iterque quam primum, et priusquam princeps ipse hine (ut apud se constituit) abeat <sup>4</sup>, accelera <sup>5</sup> atque apud me veteri hospitalitatis iure divertere. Vale! Pridie Kl. Martias anno salutis MDXXX.

Tuus Melchior Sother.

¹ Zweiselsohne auf diesen im Auftrage des Pfalzgrafen geschriebenen Brief des Kanzlers Soiter bezieht sich der Eintrag Aventins in seinem Hauskalender Anfangs Januar 1530 (S. B. I, 687): Seripsit C(omes) Palatinus Fridericus mihi, ut ad se venirem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einer dieser Briese, nicht aber eine Reise Aventins nach Neumarkt, scheint mit seinem Kalendervermerke zum 3. Januar 1530 (S. W. I, 687) "ad Palatinum C. Neumarkt" gemeint.

<sup>3</sup> Dieser und ber nächstvorige Sat mögen auf einen Bunsch Aventins, in pfalzgrässiche Dienste zu treten, Bezug haben.

<sup>4</sup> Nach seiner Rücksehr aus Desterreich 1529 blieb Psalzgraf Friedrich bis zum 5. Januar 1530 in Neumarkt; an diesem Tage brach er nach Speier auf. Bon dort kehrte er nach Neumarkt zurück, verließ dieses aber neuersdings am 5. März 1530, um nach Italien zum Kaiser zu reisen (Huberti Thomae Leodii Annales de vita et rebus gestis Friderici II. electoris Palatini p. 140. 141.)

<sup>5</sup> Aventin ist denn auch sogleich nach Empsang dieses Briefes am 1. März 1530 nach Neumarkt gereist (S. W. I, 687.)

#### XVII.

Omnis antiquitatis peritiss. viro, Ioanni Aventino, amico suo summo, S. P. D.

Facta est michi nuper videndi copia Germanici codicis, qui sub tuo nomine, vir clarissime, in publicum prodiit, in quo inter coeteros Germaniae reges, qui ante Iulium Caesarem floruerunt, cuiusdam nomine Ciconii mentionem facis <sup>1</sup>. Huius ego vitam, si esset ab authore aliquo, vel graeco vel latino, litteris demandata, summopere legere cupio. Quare te eciam atque eciam rogo, ut vitam eius, si saltem pre occupationibus tuis tibi non molestum esset, paucis descriptam verbis ad me dares, aut, quod multo facilius tibi factum est, significares scriptorem, qui Ciconii historiam quam diligentissime persecutus esset. Hoc si a te meis impetraro precibus, perpetuo me hercle tibi amoris vinculo devinctum reddes. Vale! XIX. Calend. Septemb. Wittembergae.

Tuus Mathaeus Aurogallus.

#### XVIII.

Humanissimo viro Andreae Tenzelio<sup>2</sup>, amico summo, S. P. D. Audio, te, mi Andrea, Ratisponae esse, ubi michi rem non ingratam faceres, si ab Aventino vitam Ciconii, Germanorum regis, qui ante Iulium Caesarem floruit, describeres atque eam descriptam ad me dares. Simulque optarem, ut hominem omnis antiquitatis peritiss. ad editionem suarum lucubrationum, in quibus, ut fertur, quam diligentissime Vindelicam persecutus sit historiam,

<sup>1</sup> Im "Aurzen Auszug", welcher am 2. Juni 1522 die Presse verließ, ist (S. W. I, 114) unter den deutschen und bayerischen Königen vor Christi Geburt, die in griechischen und lateinischen Historien gelesen werden, auch ein "Zeeco, Ciconius" aufgeführt.

<sup>&</sup>quot;Magister Andreas Tantzelin Patavinus" wurde im Jahre 1524 an der Universität Wittenberg immatrikusit (Album academiae Vitebergensis 1502—1560, ed. C. E. Foerstemann, 1841, p. 122.) Magister Andreas Denzel wurde auf Mesanthons Rath von Dr. Hiltner als sateinischer Schulmeister zu Regensburg bestellt und kam dorthin mit einem Beglaubigungssichreiben hiltners d. d. Augsburg 26. Juli 1530 (Gemeiner, Gesch. der Kirchenresormation in Regensburg S. 67 f.; Kleinstäuber, Gesch. d. Studien-Anstalten in Regensburg, in den Berhandlungen des hist. Ber. v. Oberpfalz und Regensburg XXXV, 9.) Demnach sind die Briese XVIII, XIX und wohl auch Bries XVIII im Jahre 1530 geschrieben.

cohortareris. Rogo te eciam, mi Andrea, ut me certiorem facere velis, quid ipse Aventinus de Boiohemis et Boioariis sentiat. Ego de hac re Aventino scripsi, verum nescio, qui fit, ut nichil ab eo responsi acceperim. Vale! Pridie Non. Octobris Vittembergae.

Matheus Aurogallus.

#### XIX.

Ioanni Aventino, viro clarissimo, amico precipuo, S. P. D. Ingentes tibi ago gratias, quod binas eiusdem fere argumenti litteras ut eleganter ita erudite eciam scriptas ad me dederis. Ex quibus liquido ea, que abs te petierim, cognovi. Ego enim hactenus semper Cechonem, a quo patria lingua populares mei 1 nomen servant, non alium quam Ciconium esse credidi. Ad hec, Marobudum, cuius et Ptolemeus meminit, non Pragam esse, sed Budovisum<sup>2</sup> non procul a fonte Multavii<sup>3</sup> amnis situm, arbitratus sum, quanquam apud Moravos, ubi Marcomanni primo habitasse creduntur, eiusdem quoque nominis oppidum 4 cernitur. Et utrunque equidem putavi a Maroboduo, inclyto Marcomannorum rege, appellationem traxisse; an recte senserim, eruditiss. Aventine, tuum esto iudicium. Coeterum optarem, ut tibi contingeret alicubi perquam benignus Moecenas, cuius sumptibus tuae tandem lucubrationes in publicum prodirent. Nichil enim hercle est, quod lubentius, hac presertim tempestate, mallem. Vale, seculi nostri gloria! Calend. Decemb. Vitembergae.

Aurogallus.

#### XX.

Georgius Agricola, medicus, Erasmo Primbsio, presbytero Reginoburgii, S. P. D.

Ioannem Aventinum, virum patriae studiosissimum et optime de Germanis meritum, eciam atque eciam adhortare, ut Chronica

<sup>1</sup> Aurogallus (Goldhahn) war von Commotan in Böhmen gebürtig (Allgem. deutsche Biographie I, 691.)

<sup>2</sup> Budweis.

<sup>3</sup> Die Moldau.

<sup>4</sup> Budwit füdöftlich von Znaim.

sua aedat, ne alius illi laudem debitam preripiat similia edendo, vel, ut homo bulla est¹, si decedat, quispiam eius nomine suppresso omnem gloriam ipsius labore partam in se transferat. Deinde siquid habet de ponderibus et mensuris, ne diutius premat². Ac ipsum nomine meo plurimum saluta. Rythmos eciam germanicos Schrötwein³ et aliorum excudendos curet, ne vetus Germanorum ratio fortissimos quosque celebrandi intereat. Vale! Ex Valle Ioachimi octavo Idus Octobris MDXXX.

 $^1$  Dieses gestügelte Wort aus Barro, Rer. rustie. I, 1, 1 wurde auch von Aventin gerne gebraucht (S. W. I, 306) und steht wohl deßhalb auf seinem Grabsteine.

In seinen "Libri quinque de mensuris et ponderibus. Basileae, 1533" sagt Georg Agricosa p. 208: "Mensurae Romanae suas notas habent, quas praeter Volusium Metianum in libello De asse scio explicasse neminem. Forte in hac re aliquid egregii praestabit Ioannes Aventinus Boious, qui se De mensuris et ponderibus scripturum promisit. Nihil enim dubito, quin multa in antiquis monumentis, quae sunt in Norico et Rhetia secunda, observaverit, tum etiam in veteribus codicibus, qui extant Augustae Tiberii apud divum Hemeranum et in coenobiis ad Danubium sitis, quae superius et inferius Altachum dicuntur." — Auch in dem von Gesner mitgetheisten Berzgeichnisse der Berte, welche Aventin herausgeben wollte (s. oben S. 1) heißt es: Pondera, mensurae, moneta, pedes, passus, perticae, stadia ad nostram formam redacta.

3 Bon deutschen Reimen Schrötweins hatte Aventin in gedruckten Schriften noch keine Erwähnung gethan; nur den Geschichtschreiber Schreitwein hatte er im "Gurzen Auszug" (S. B. I. 114) unter feinen Quellen genannt. Es scheint aber, daß "Schrotwein" oder "Schrottwein" (vermuthlich = Bein= schröter) die richtige Form des Namens ift, und nur Aventin denselben mit "Schritovinus" zu latinisiren, dann in "Schreitwein" zurückzuüberseten für passend fand. Roch im lateinischen Texte der Germania illustrata sagt er: Schritovinus (cuius fragmenta in bibliotheca Bathaviensi legi) etc.; erft in der Parallelstelle der deutschen Bearbeitung gibt er (oder Brusch?) ibm den ächten Namen wieder - S. B. I, 337: "Schrotwein hat teutsche Reimen geichrieben, welcher Studwerk ich zu Baffau in einer Liberei gefunden und ge= lesen hab 2c." Schrotwein scheint mir nun kein Berfasser, sondern nur ein Besitzer von Manustripten gewesen zu sein, in welche er seinen Namen ein= fcrieb. So wohl auch in eine Handschrift des bekannten Rataloges der Erzbischöfe von Lord und Bischöfe von Paffau; die Biener handschrift des 16. Sahr= hunderts (Tabulae codicum manu scriptorum in bibliotheca palatina Vindobonensi asservatorum VI, 55), welche bei Rauch, Scriptor, rer. Austriac. II. 429 ss. herausgegeben ist, wurde dann schon unter dem Einflusse der Aventin'ichen Berballhornung einem "N. Schreitwein" zugeschrieben.

#### XXI.

Schreiben Sebastians von Rotenhan an Aventin. Augsburg, 29. Oktober 1530.

Gedruckt in A.'s S. W. I, 651—652, Nr. XVIII.

Erheblichere Abweichungen dieser Abschrift vom Drucke:

S. 651, 3. 22: "S. P. D." ft. "s. d." 3. 23: nach "Sperabam" fteht zunächst "porro"; "omnino" ft. "animo". 3. 29: auf "etc." folgt zunächst "michi". 3. 35: "Scheuerlein" ft. Scheurlin".

S. 652, 3. 1: "portitoris" ft. portatoris".

### XXII.

Celebratissimo historiarum magistro, D. Ioanni Aventino Ratisbonae moranti, suo non vulgari amico, S. D.

Ago imprimis gratias, vir doctiss., de interpretacione certorum nominum michi exhibita et conveniendi te a facilitate oblata. Gratulor insuper humanitati tuae de tantis Germaniae illustratae laboribus, ut accipio, per te absolutis. Impartirerque liberales tibi ac adiutrices manus ultro ac sponte, nisi et similes impressorum impensae, non tam circa Franconiam illustrandam, quam annales Constantinopoleos nuper a tenebris erutos typis aereis propediem excutiendos per me omnino prestandae obstarent. Iuvarem preterea desiderium tuum presens apud presules michi vicinos, nisi, eos haeceine nescio quo animi sopore floccipendere, dinoscerem. Perge nihilominus in publicanda Germania tua ocius, rogo, et καλῶσ ἀκούειν μᾶλλον ἢ πλουτεῖν θέλε; facile porro huic impressioni opifices gratuitos et ultro offendes se offerentes. Cadentibus enim nobis alii elucubrata istiusmodi opera

a "me" &f. b "Constantinopoleas" &f. c "erutas" &f. d "excutiendas" &f.

<sup>1</sup> Rotenhan versertigte bekanntlich eine Karte von Ostfranken, die in den Kartensammlungen des Ortelius (1570) und Anderer vervielfältigt wurde (Gyring, Vita Sebastiani a Rotenhan [1739] p. 13.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bielleicht ist an die in einem Bande veranstaltete Edition des Zosimus, Procopius, Agathias und Jornandes durch Johann Leunclavius, der den Zosimus auffand und aus dem Griechischen in's Lateinische übersetzte, Basel, Beter Perna, 1531, zu benken.

nanciscentes falsis titulis vero autore deleto sibi asciscere solent. Nollem, manes tuos laeva<sup>a</sup> hac oblivionis nota unquam molestari. Vale! Ex philosophica nostrae arcis Rentweinsdorff<sup>1</sup> solitudine, quam more solito Martialia Minervae implicans contra Mahumetinorum insidias pro virili conor munire brumali aspredine nil obstante, dat. VI. Ianuarii salutis anno 1531.

Tuus Sebastianus de Rotenhan, eques auratus et iureconsultus.

Has clarissimorum virorum epistolas, quum eruditae sunt et dignae, quae non tegantur, inserendas ad opus hoc opereprecium esse duxi. Equidem nunquam tam insanus fui (quemadmodum etiam ad Beatum Rhenanum, Germanorum doctissimum, scripsi²), ut ultro michi hanc provinciam illustrandae Germaniae sumerem, nisi tot et tanti viri michi calcar subdidissent et cohortati ad hunc laborem fuissent ac plane suis litteris animassent. Desudarunt in hac palestra preceptores mei Chuonradus Celtis et Ioannes Stabius³; capita rerum michi legerunt, verum nescio, quo iniquo fato eorum labores ab aliis intercipiantur. Novi, corniculas quasdam alienis pennis vestitas inter pavones sese ostentare. Legi quendam⁴, qui Ioannis Stabii ac Ioannis Tritemii, antistitis Spanhamensis, libros impudentissime compilavit. Profecto homuntio est miserrimi ingenii nulliusque penitus iudicii,

a Zuerst "saeva". Es soll aber wohl "levi" heißen.

<sup>1</sup> Rentweinsdorf, Markt nordweftlich von Bamberg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Briefe vom 22. November 1525 (S. B. I, 644; Briefwechsel best Beatus Rhenanus S. 345:) "Hine plane existimare poteris, me non tam dementem esse, ut profitear me Germaniae antiquitates scripturum."

<sup>3</sup> Brgl. v. Begele, Gesch. der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus S. 104; v. Aschach, Gesch. der Wiener Universität II, 367.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Damit ist wohl berselbe Autor gemeint, wie in dem Briese des Beatus Rhenanus vom 4. Oktober 1525 und in der Erwiderung Aventins vom 22. November 1525 (Aventins S. W. I, 642 3. 16 ff., 644 3. 9 f.; Briese wechsel d. B. Rh. S. 340, 345), d. h. Frenicus und seine Exegesis Germaniae. Doch ist das Urtheil des Beatus Rhenanus und Aventins hierüber allzu hart und beruht offenbar zum grossen Theile auf Konkurrenzneid. Denn das Werk des Frenicus ist wahrlich nicht ohne Verdienste gewesen (v. Wegele a. a. D. S. 128 ff.)

in furto deprehendi mavult, quam fateri, per quos profecerit¹. Taceo soloecismos ac barbarismos aliasque ineptias anilesque fabulas. Vicem hominis abutentis elementia principum doleo. Ego quidem, que a superioribus preceptoribus meis aliisque didici, suis locis non sine authorum honore referam. Sed vela nunc ventis Christo duce et auspice Christo committamus Superest, ut hi, qui hoc opus tantopere desiderant et quasi quotidianis conviciis efflagitant², solventibus navem bene precentur.

a Zuerft "authoris".  $^{\rm h}$  Zuerft "committemus".  $^{\rm c}$  Zuerft "quottidianis".  $^{\rm d}$  "navem" von A.'s Hand eingefügt.

<sup>1 &</sup>quot;in furto-profecerit" nach Plinius, Naturalis historia I (praef.), 23. 21.

<sup>2</sup> Brgl. im Briefe Aventins an Beatus Rhenanus von Ende Ottober 1531 (A.3 S. B. I, 653 f.; Briefwechsel d. B. Rh. S. 409) die Stelle: "Vitebergenses hactenus mihi penitus ignoti . . . conviciis a me, ab amicis efflagitarunt etc." Gemeint sind wohl auch Aurogallus und Tenzel (Brief XVIII und XIX.)

# Die Ortsnamen der Münchener Gegend.

Bon

Sigmund Riegler.

Die wissenschaftliche Erforschung der heimatlichen Ortsnamen findet ihre Begründung in dem Sate des Plinius: Turpe est in patria vivere et patriam ignorare. Es ist des Gebildeten unwürdig, heimische Namen verständniglos im Munde zu führen. Zur Recht= fertigung dieses wiffenschaftlichen Betriebes bedarf es also nicht des Simweises auf seinen Werth für die Geschichte ober für die Ethnographie; vielmehr steht die Ortsnamenforschung als ein Aweig der Sprachforschung und der Heimatkunde auf sich selbst und wäre auch dann geboten, wenn für andere Wissenschaften feinerlei Frucht daraus erwiichse. Erhöhte Bedeutung freilich gewinnt diefe Forschung dadurch, daß sie nicht ohne Erfolg in den Dienst der Geschichte sich zu stellen vermag. Indem ich die folgende Studie über einen unscheinbaren Gegenstand veröffent= liche, ermuthigt mich der Gedanke, daß in jener Heimatkunde, welche als starke Burzel gesunder Baterlandsliebe hohe padagogische Bedeutung beansprucht, neben stolzeren Schwestern, denen eifrig gehuldigt wird, neben Geologie, Botanit und Zoologie, Statiftif und Geschichte, Erforschung der Sagen, Sitten und Gebräuche in ihrer örtlichen und provinzialen Sondergestaltung auch das Verständniß ber Ortsnamen einen bescheidenen Platz fordern darf; es ermuthigt mich auch die Ueberzeugung, daß die Untersuchung dieser Namen nicht unterlaffen werden sollte, wenn man nicht auf eine wichtige Erkenntnigquelle für die Geschichte der Urzeit verzichten und die Forschung auf diesem Gebiete in eine falsche, einseitige Richtung XLIV.

hineintreiben will. Erfolg läßt sich hier nur gewinnen durch eine gleichmäßige Ausnützung der dürstigen, aber mannichfaltigen Quellen, der sprachlichen und geschichtlichen nicht minder als der durch Aussgradungen gewonnenen.

Die kirchlichen Urkunden, für unsere engste Heimat vor allem die von Freifing, Schäftlarn und Tegernsee, lehren uns, daß ein sehr großer Theil unserer heutigen Ortschaften schon vor mehr als tausend Jahren bestanden hat, daß Tausende von Orts=, Flur= und Wassernamen zu den ehrwürdigsten Alterthümern unseres Landes gehören, daß in unzähligen Ortschaften das einzige, was, allen Stürmen der Zeit trogend, verwittert, aber im Wesen nicht zerstört, aus einer tausendjährigen Bergangenheit bis auf unsere Tage sich erhalten hat — der Name ist. Die richtige Deutung dieser Namen wird uns also Geschichtsquellen für eine Periode eröffnen, in welcher die Dürftigkeit der hiftorischen Zeugniße wohl empfiehlt, jedes einzelne nach Möglichkeit auszunützen, aus ihr können Aufschlüsse erwachsen über die Art der Ansiedlung, die ethnologische Mischung, die mythologischen Anschauungen unserer Ahnen, über die alte Fauna und Flora, über Anbau, Berkehrswege und Befestigungen des Landes. Den Nuten der Ortsnamen für die Geschichte zu bestreiten wird man in München am wenigsten geneigt sein, wo nur in dem Namen des Ortes seine alteste Geschichte liegt; daß es ursprünglich eine mönchische Niederlassung war, wüßten wir nicht, besagte es nicht der Name.

Vielleicht beruht aber die Mißachtung, mit welcher die Ortsenamensorschung noch vielsach zu kämpsen hat, weniger darauf, daß man den oben ausgesprochenen Satz, als daß man die Möglichkeit bestreitet, die alten Ortsnamen richtig zu deuten. Berechtigt an dieser Anschauung wäre jedoch nur, was auch der wärmste Freund dieser Studien zugestehen wird: daß in vielen Fällen nicht absolut sichere, sondern nur Wahrscheinlichkeitsergebnisse erreichbar sind und daß einzelne Fragen zunächst wenigstens als gänzlich ungelöste Käthsel übrig bleiben. Sede Forschung auf diesem Gebiete, welche nur Resultate mit apodiktischer Bestimmtheit verkündet, trägt für den wahrhaft Kundigen nicht den Stempel überlegenen Wissens, sondern der Unwissenschaftlichseit an sich.

Gewiß würden weniger dilettantische Versuche auf biesem Gebiete zu verzeichnen sein, wenn die subjektiven und objektiven Schwierigkeiten, mit denen die Lösung ber Aufgabe gu ringen hat, stets voll gewürdigt würden. Keine Art von historischer Unter= suchung setzt vielleicht so vielfache und verschiedengeartete Kenntnisse. voraus wie diese: Bertrautheit mit den alten Urkunden und der Geschichte; Berständniß des Altbeutschen und des Komanischen; Beherrschung der in Frage kommenden deutschen Mundart — denn alte deutsche Ortsnamen sprachlich erklären heißt sie dialektisch er= flären — Kenntniß des Ortes selbst und seiner natürlichen Ber= hältnisse, und zwar oft nicht nur oberflächliche und einseitige Kenntniß - nur wer den (eigentlich: die) Rigi auch von der Seite bes Zugerfees fennt, wird es begreiflich finden, bag ber Berg nach seinen so charakteristischen Schrägstreifen von nacktem Geftein den Namen nach der Rigi, in der schwäbischen Mundart: Saum, Streifen, erhalten hat; nur wer den Big Balu in der Berninagruppe im Süden umgangen und die sumpfige Palü-Alm an seinem Fuße gesehen, wird verstehen, wie der Name des Sumpfes von bort aus auf das von ewigem Schnee und Eis ftarrende Felsenhaupt gelangen konnte. Selten wird ein und derselbe Forscher nach allen diesen Seiten gleichmäßig gewappnet sein und auch der Berfasser dieser Abhandlung darf wohl voraus betheuern, daß ihm die Anmaßung fern liegt, als erfülle etwa er das von ihm selbst gezeichnete Ideal. Im Fortschritt vereinter Arbeit mögen manche der folgenden Erklärungen berichtigt, manche Zweifel gehoben, manche Lücken ausgefüllt werden — est quadam prodire tenus, si non datur ultra!

Unter den objektiven Schwierigkeiten dieses Forschungsgebietes aber, soweit es den bairischen und überhaupt den süddentschen Ortsenamen gilt, beruht eine der größten darin, daß hier unzweiselhaft auch das Keltische, wiewohl wahrscheinlich nur in sehr untergeordenetem Maße hereinspielt. Wenn die keltische Bevölkerung, die bei uns saß, von den römischen Eroberern romanisirt worden ist und ihre Muttersprache allem Anschein nach zuleßt gänzlich mit der römischen vertauscht hat, so hatte doch dieser Prozeß selbstverständlich nicht zur Folge, daß auch alle die althergebrachten keltischen Namen von Oerte

lichkeiten mit neuen, romanischen Namen vertauscht wurden. So gut wie keltische Personennamen, die z. B. in den ältesten Salzburger Urkunden nicht selten zu sinden<sup>1</sup>), werden auch keltische Orts-namen sich erhalten haben. Für ums aber ist dieses Keltisch der Bindelizier und Noriker ein versunkenes Jumneta, von dem gleich den höchsten Thürmen nur einzelne Namen aufragen, eine Sprache, auf deren Bestand bei dem Mangel schriftlicher Denkmäler nur aus den heutigen, vielleicht nur sehr entsernt verwandten keltischen Dialekten mehr oder minder problematische Schlüsse gezogen werden können.

Welche erhebliche Schwierigkeit stellt sodann der Forschung auf diesem Gebiete ber fortwährende Berwitterungsprozeß entgegen, bem die Ortsnamen bekanntlich überall unterliegen, ein Prozeß, bei dem die natürliche Entwicklung der Sprache, Mißverständniß, Unverständniß und Sorglosigkeit zusammenwirken! Je größer der Zeitraum ift, der zwischen der Schöpfung des Namens und der altesten uns erhaltenen schriftlichen Aufzeichnung desselben liegt, besto mehr schwindet die Wahrscheinlichkeit sicherer Deutung. Dank den reichlich strömenden kirchlichen Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts ift in Baiern ber Stand ber Ueberlieferung ein verhältnigmäßig günstiger, aber auch hier ist doch zwischen der Schöpfung des Namens und seiner schriftlichen Fixirung bei den meisten deutschen Ramen wahrscheinlich ungefähr ein Vierteljahrtaufend, bei den vordeutschen eine noch viel längere Zeit verstrichen. Man kennt die Reigung des Volkes, Ramen, die ihm unverständlich geworden sind, durch fleine Beränderungen sich mundgerecht zu machen, indem auklingende, bekannte Begriffe untergeschoben werden. Gin guter Theil unserer Ortsnamen enthält altgermanische Personennamen, entweder in den klangreichen vollen oder in den gekürzten, den sogenannten Kose-Formen. Schon in der staufischen Periode aber find die meisten dieser

<sup>1)</sup> S. Stark, Keltische Personennamen im Berbrüderungsbuche von St. Peter in Salzburg (Keltische Forschungen in den Sitz-Berichten d. phil.-hist. Classe der Wiener Ukad. Bd. 59, S. 159 sigd.). Manche hier als keltisch beanspruchte Namen sinden sich auch in den Breves notitiae Salzburg. u. im Indiculus Arnonis. Bgl. auch Glücks Keltische Etymologieen, Cod. germ. Monac. 5166.

schönen Namen, die von den germanischen Gottheiten und Helben, von Macht, Ruhm und Tugend, und mit besonderer Vorliebe von Rampf und Waffen fündeten, außer Gebrauch gekommen und unverständlich geworden und sofort läkt sich in den Urkunden verfolgen, wie die Verderbniß der davon abgelauteten Ortsnamen beginnt. um bald weiter und weiter zu greifen. Suanehiltesdorf, das Dorf der Schwanenfee, heißt jest Schweinersdorf, Awigozeshusir, die Haushausen, Pozzemünster, das Münster des Pozzo, ist, nachdem sich das Volk unter dem Bestimmungsworte nichts mehr denken konnte, in Postmünster entstellt worden. Derartige Entstellungen lassen sich nun leicht aufbecken, wenn sie erst nach der ältesten schriftlichen Fixirung erfolgt sind. Man muß aber darauf hinweisen, daß ein ähnlicher Entstell= ungs= und Verwitterungsprozeß auch schon in der prähistorischen Beriode der Ortsnamen, d. h. vor ihrer ersten schriftlichen Fixirung in Thätigkeit war. Weniger natürlich innerhalb der von Haus aus deutschen Bildungen, wiewohl die altdeutsche Sprache sicher auch in den Jahren 500-800 ihre Entwicklung erlebte und am Anfange desfelben wohl manche Stämme und Worte befag, die am Ende desselben außer Gebrauch und darum nicht verständlich waren. 1) Weit mehr aber kommt diese Fehlerquelle für die ursprünglich unbeutschen Namen in Betracht. Manche derselben werden die ein= wandernden Baiuwaren herübergenommen, aber ihrer eigenen Sprache so angepaßt haben, daß der nicht deutsche Ursprung der Namen schwer zu enthüllen ist. "Fällt von ungefähr," fagt Sakob Grimm, "ein fremdes Wort in den Brunnen einer Sprache, so wird es so lange darin umgetrieben, bis es ihre Farbe annimmt und seiner fremden Art zum Trope wie ein heimisches aussieht." Wir wissen, daß das Mailand unserer mittelalterlichen Uhnen trot des deutschen Klanges nur ein entstelltes Mediolanum, Milano, daß das Marschretour unserer Solbaten von 1870 nur ein entstelltes Mars-La-Tour

<sup>1)</sup> Förstemann (Personennamen, S. 907) erinnert an die interessante Thatsache, daß schon zu Ansang des 9. Jahrhunderts der Abt Smaragdus von St. Michael an der Maas das —mir in Namen wie Giltimir, Richimir, das eine Nebensorm von ahd. märi (clarus) sein dürste, nicht verstand und durch mihi übersetzte.

ist, aber nur selten werden wir ähnliche Entstellungen aus der Urzeit bann nachweisen können, wenn uns die ursprünglichen, undeutschen Namen nicht überliefert sind. Pazzouwe 3. B. klingt gut beutsch und man würde versuchen es aus dem Deutschen zu erklären, wie denn schon Bruschius (De Laureaco p. 16) den Ramen auf Au an einem Bag, Uebergang deutete - wenn man nicht wüßte, daß es sich mit Castra Batava beckt. Ebenso verhält es sich mit Epfach-Abudiacum. Nicht immer verräth sich ja die Umdeutschung schon dadurch, daß sie Unsinn zu Tage fördert, wie beim Cap Finisterrae, das den Deutschen des Mittelalters "zum finstern Stern" hieß (Rozmitals Reisen, ed. Schmeller, Ginleitung S. VIII)! In unserer Gegend bietet, wie wir sehen werden, der Flugname Loisach, Liubisahe ein Beispiel für einen deutsch klingenden, aber im Bestimmungsworte wohl vordeutschen Namen, den die Baiuwaren sich nur zurecht gelegt haben. So sind unsere Bergnamen: Kirchstein, Zugspitz, Schafreiter trot ihres deutschen Klanges sicher nicht deutsch; Sepp hat wohl die richtige Fährte gefunden, wenn er den ersteren vom keltischen cearc, Fels, Stein, den "Bug" vom romanischen giug, jugum, giugo, den Schafreiter vom romanischen capreita, tschapreita 1) ableitet. Sind die beiden letteren Erklärungen richtig, so geben fie uns zugleich — diese Abschweifung sei erlaubt — Antwort auf die wichtige Frage, wie früh in den romanischen Dialekten der Albenbewohner die Zischlaute statt e und z eingedrungen sind: dies muß geschehen sein zu einer Zeit, als inmitten der Baiuwaren noch ro= manisch sprechende Hirten die Alpen um Zugspitz und Schafreiter beweideten. Aehnliche Uebergänge von ca in tscha und tsche, Tschöfs = caves, Tschetsch = caccia u. a. hat Steub, (Zur

¹) Bei Meichelbeck I, Nr. 242, sesen wir: ad Krevolsingas (Gresssing) territorium, quod dicimus Kapreitta, in qua est quasi iurnales 7. Die erste Person: dicimus dürste entscheidend sein dasür, daß hier ein öster vorssommender, bekannter, nicht ein vereinzelter, sotaler Flurname gebraucht wird. Kunstmann erklärt ihn mit Schmeller I, 370, als einen "Ucker, der bei ansehnlichem Verhältniß seiner Breite zur Länge eine größere Fläche, bis zu 10,15 Morgen einnehme." Glossarien übersehen es mit area, grumolus, ager, und sügen hinzu, es sei später "die Braiten" genannt worden. Dieses Kapreitta ist also deutsch, würde nhd. Gebraite sauten und hat mit den romanischen Vergs und Gebirgsnamen Gabreta, Capreita, Tschapreita, welche Bocksberg bedeuten, nur den Klang gemein.

Namenss und Landeskunde der deutschen Alpen, S. 59) nachgeswiesen. Für den Uebergang von Ca in Tscha im graubündischen Romanisch vgl. die Dertlichkeiten Chiamp Löngk, Chiamp See, Chiampanga u. a. (Campell, Raetiae Alpestris Topographica Descriptio in Quellen z. Schweizer Geschichte, VII, 17).

Ein merkwürdiges Beispiel wahrscheinlicher früher Entstellung bietet der Name unseres schönsten Albensees. In einer Berchtesgabener Schenkung nach 1133 wird zuerst erwähnt: basilica Chunigesse 1), die Kirche in Rönigsfee. Selbstverständlich hieß der See ebenso wie die nach ihm benannte Niederlassung und ebenso selbstverständlich kann der König nur auf den Eigenthümer gedeutet werden. Der zweite Name, der dem See jetzt wohl auch beigelegt wird, St. Bartholomä-See, nach dem Schutpatron des Kirchleins in St. Bartholomä, läßt sich im Mittelalter nicht nachweisen. Sepp foll nach der Allg. Ztg. 1886, 2. Beilage Rr. 111, in einem Vortrage über "Geographische Namen im chriftlichen Gewande aus der deutschen Beidenzeit" bemerkt haben: "Die weiteste Berbreitung hat in Ortsnamen der bl. Bartholomäus erhalten, der für Berchtold, einen Beinamen Buotans, eingetreten ift. Go ift der Bartholomäussee, welche Bezeichnung älter ist als Königssec, nach einer im hintergrund des Sees gelegenen Wuotanstapelle genannt". Der Beweis für das Alter des Namens "Bartholomäussee" ift jedoch erst zu erbringen. Mir ift es bisher nicht gelungen, in Berchtesgadener und Salzburger Urkunden des Mittelalters den Namen Kirchlein und Schloß in der heutigen Gestalt zu St. Bartholoma wurden nach Roch-Sternfeld, Gesch. d. Fürstenthums Berchtesgaden, III, 73, vom Kürstabt Cajetan Anton (1732— 1752) erbaut. Doch foll (f. Maner-Westermaner, I, 110) schon 1134 in St. Bartholoma eine Rapelle gestanden haben. Bleiben wir aber bei dem Namen: Königsee, so muffen uns, sowie die Frage aufgeworfen wird, welcher König etwa dem See den Namen gegeben haben könnte, Zweifel aufsteigen, ob der Schreiber der Berchtesgadener Tradition den Namen richtig überliefert hat. Denn nirgends findet sich eine Spur davon, daß die deutschen Könige in dieser Gegend Besitzungen hatten. Dazu kommt, daß

<sup>1)</sup> Quellen u. Erörterungen I, 281.

auch der Name des oberhalb der Königsberg-Alp am Torrenerjoch entspringenden und bei der Ronneralp in den See mündenden Königsbachs verdorben ift. In der zwischen 1124 und 1130 beurkundeten Grenzbeschreibung des dem Kloster von seinem Stifter, Grafen Berengar von Sulzbach geschenkten Waldes heißt er: Covnispach 1), also: Bach des Runo. Runo war der von einer Generation zur andern sich vererbende Hauptname in der mächtigen, hochade= ligen Familie, die vor der Stiftung des Klosters als Großgrundbesitzer im Berchtesgadischen waltete. Irmengard, die Gemahlin des Grafen Gebhard I. von Sulzbach, die ihren Sohn Berengar zur Gründung des Klosters bestimmte, war die Tochter und Enkelin cines Grafen Runo. Auch Frmengards Bruder hick Runo, Graf von Horburg. Die Vermuthung liegt also sehr nahe, daß auch Chunigesse verdorben ist aus Chuonis-se, ähnlich wie in unserem Bezirk in Königsdorf nicht das Bestimmungswort König, sondern ein anklingender Eigenname liegt. Der Name Königssee ließe sich nur unter einer Voraussetzung als richtig festhalten: wenn nämlich Die Kunonen ihren dortigen Besitz erst der Schenkung eines deutschen Königs verdankten, aber eine solche Schenkung kann beim Mangel jeder Ueberlieferung nicht nur über sie, sondern auch über früheres Grundeigenthum der Könige im Berchtesgadener Lande keine Wahr= scheinlichkeit beanspruchen.

Bei unbefangener Erwägung wird man gleichwohl den angebeuteten Fehlerquellen nicht so hohe Wichtigkeit einräumen, daß sie von den Bersuchen die alten Ortsnamen zu deuten abschrecken müßten. Entstellungen, wie wir sie hier andeuteten, können vorsliegen, aber wir dürsen sicher sein, daß sie unter hundert Namen doch nicht öfter als höchstens ein paarmal vorliegen. Wenn sich also der Forscher dieser möglichen Fehlerquellen bewußt sein soll, braucht er darum doch nicht die Flagge zu streichen. Ermuthigend ist es, daß gerade unsere ältesten Ortsnamen überwiegend Versonennamen enthalten und daß wir die nämlichen Personennamen oft in Urstunden derselben Zeit und derselben Gegend nachweisen können, während sie in anderen Perioden und anderen Ländern nicht ers

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 241.

scheinen. Wo sich Orts- und Personennamen einer Gegend in solcher Weise decken, spricht die größte Wahrscheinlichkeit dafür, daß uns der Ortsname in der unverdorbenen alten Form erhalten ist. Wenn wir neben dem Personennamen Sliu ein Heim des Sliu, Sliwesheim sinden, neben dem Personennamen Situli eine Wohnstätte des Situli, Situlinesteten, neben Undeo ein Undiesdorf (Indersdorf), neben Gumpo (M. B. XXVIII, d. 88 — Cumpolt, s. Stark, Kosenamen S. 112) ein Gumpenderg, wäre es übertriebene Skepsis, in diesen Ortsnamen eine andere als die nächsteliegende Bedeutung zu suchen. Mit Kücksicht auf die Wichtigkeit dieser Uebereinstimmung zwischen Orts- und Personennamen habe ich im folgenden jene Personennamen, die gerade in Baiern urstundlich nachweisbar sind, durch Beifügung eines \* hervorgehoben.

Die bairischen Ortsnamen gewähren uns also einige Aufflärsung über die Sprache des bainwarischen Stammes in der Zeit der ersten Niederlassung, in einer Periode, aus der keine anderen sprachslichen Denkmäler des Stammes vorliegen, und aus ihnen lassen sich, zum größeren Theil eben auf Erund dieser sprachlichen Aufflärung, folgende historische Sähe von allgemeinerer Bedeutung deduziren won weniger gesicherten Ergebnissen sei hier ebensowohl abgesehen wie von Einzelresultaten.

1. Die Bainwaren sind ein germanischer, nicht etwa ein keltischer Stamm. Sowohl historische Nachrichten als die Ortsnamen lehren uns, daß eine Anzahl vorgermanischer Einwohner, nämlich Romanen, romanisirte Kelten oder wie die Baiern sie nannten, Walchen, Waslachen, mitten unter den eingedrungenen germanischen Eroberern im Lande sitzen geblieben sind; aber beide Onellen sühren uns in gleicher Weise zu dem Schlusse, daß diese Walchen im ganzen nur einen geringen Bruchtheil der Bevölkerung gebildet haben können, daß nur Leute, die nichts zu verlieren hatten, Bauern und Hirten zurückblieben, während die wohlhabenden, die gebildeten, die herrschenden Klassen theils in den Kriegen das Leben verloren theils die Auswansberung vorgezogen haben werden. In einzelnen Strichen der nördslichsten Alben haben sich vielleicht etwas größere Keste der alten Bevölkerung erhalten als im Flachlande, in den meisten Thälern des heutigen Tirol aber ist die alte, romanisirte Bevölkerung in

ihrer großen Masse erhalten geblieben. Noch vereinzelter als die zurückgebliebenen Walchen sind die nach Baiern verschleppten Slaven, ausschließlich Leibeigene, meist wohl Kriegsgefangene. Es sind ausschließlich ganz kleine, unbedeutende Niederlassungen, deren Namen auf solche hinweisen; wo man Slavisches auch in dem Namen eines größeren Ortes zu sinden glaubt, wie in Tölz, ist man wohl stetz in einem Irrthum besangen.

Was aber die vordeutsche Bevölkerung betrifft, so wäre es nicht berechtigt, wenn man aus der geringen Zahl von vordeutschen Namen, die in einer Gegend erhalten find, schließen würde, daß diese Gegend vor der baiuwarischen Einwanderung wenig bevölkert war. Die zahlreichen Hochäcker, das fehr verzweigte römische Straßennet, die Denkmäler und manche Bauten lehren für unsere Gegend das Gegentheil. Andere Fragen aber sind die, ob und in welchem Um= fange zur Zeit der bainwarischen Ginwanderung die ältere Bevölker= rung erhalten blieb, und hiebei sind uns die Ortsnamen brauchbare Führer. Zwar würden wir die erhaltene vordeutsche Bevölkerung wohl unterschäßen, wenn wir ihr Rahlenverhältniß zu den eingewanderten Eroberern so ansetzen würden wie das Berhältniß der vordeutschen zu den deutschen Dertlichkeitsnamen, denn viel Bordeutsches wird verloren gegangen oder so umgebildet worden sein, daß cs nicht mehr kenntlich ift. Der Achensee 3. B. und alle an seinem Ufer und in seiner nächsten Umgebung gelegenen Niederlassungen haben deutsche Namen und doch haben sicher schon vordeutsche Ansiedler dort gehaust, da in der Nähe, in weit unwirthlicherer Gegend, die Alpen Ladiz und Laliders vordeutsche Namen tragen. bairische Hochebene aber drängt sich doch aus der namentlichen Ausscheidung von Orten wie Walchstadt und ähnlichen als Wohnstätten von Walchen, sowie aus dem Vergleich mit solchen benachbarten Gegenden, in denen die Romanen in größerer Menge sich erhalten haben, der sichere Schluß auf, daß Romanen nur vereinzelt wohnen blieben.

2. Die Baiuwaren waren ein suevischer, nicht etwa ein gothischer Stamm; benn gegenüber den anderen deutschen Ortsnamen haben die schwäbischen mit den bairischen weitaus die engste Verwandtschaft, ein Verhältniß, das unerklärt bleibt, wenn man gothische Abstammung der Baiuwaren, suevische der Schwaben annimmt. Für die Frage

nach der Herkunft der Baiern ist die enge Verwandtschaft der baisrischen und schwäbischen Mundart die wichtigste Thatsache, die für jede Untersuchung in dieser Richtung den Ausgangspunkt bieten muß; für diese Thatsache aber bieten die Ortsnamen das älteste und darum wichtigste Zeugniß.

3. Orts= und Personennamen lassen uns erkennen, daß der baiuwarische Götterglaube im wesentlichen der allgemein germanische war, derselbe, über dessen Einzelheiten uns am genauesten die Edda unterrichtet.

Zu diesen Sätzen reihen sich als Früchte der folgenden Unterssuchung:

- 4. Die Baiern waren, als sie in die neuen Sitze einwanderten, bereits ein vorwiegend ackerbauendes Volk und
- 5. Unter ihnen bestanden damals noch die alten Geschlechters verbände in örtlichem Zusammenhalt, von einer Zahl und Stärke, auf welche nur durch die Betrachtung der Ortsnamen einiges Licht fällt.

Die Umgebung von München fasse ich im folgenden, um in bestimmten Gränzen mich zu halten, als die beiden Bezirksämter München I und II, ein Gebiet, das im Süden nahe an Tölz, im Beften bis zum Ammersee, im Norden bis Schleißheim, im Often bis Zorneding reicht und ungefähr ein halbes Taufend Ansiedlungen umfaßt. Eine wissenschaftliche Bedeutung, linguistische, historische oder ethnographische, haben diese Gränzen nicht; um aber solche Gränzen zu gewinnen, hätte ich sehr weit ausgreifen muffen, viel weiter, als mein Leiftungsvermögen für derartige Aufgaben gestattet. Bon den außerhalb dieser Gränzen liegenden Nachbarorten sollen indessen die namhafteren hereingezogen werden, von abgegangenen Orten, ohne Vollständigkeit anzustreben, nur, was auf den Wegen meiner Urfundenforschungen sich zufällig mir darbot. Ebenso sollen Flurnamen, soweit sie nicht zu Ortsnamen geworden sind, nur ausnahmsweise Berücksichtigung finden. Un= leugbar stecken zwar auch in diesen manche Kleinode, aber sie lassen sich schwer heben. Aeltere Formen sind hier fast durchweg nur aus einem ungedruckten Material zu gewinnen, das mit gang geringen Ausnahmen nicht über die mittelhochdeutsche Beriode zurückreicht. In dieser ift aber, wie die Ortsnamen zeigen, schon viel Berderbniß eingeriffen, wenn man auch zugeben muß, daß Flurnamen im allgemeinen weniger der Entstellung unterliegen als Ortsnamen, weil sie im wesentlichen mündlich durch das Landvolk und nicht durch Amtsschreiber, Geometer und Kartenzeichner schriftlich überliefert werden. Der zu hoffende Gewinn würde hier doch mit der aufzuwendenden Mühe archivalischer Forschung in keinem Berhältniß stehen. Von der Bergnamenforschung gilt, wenn auch nicht in ebenso hohem Grade, dasselbe; wenige unserer Bergnamen sind aus der altdeutschen Epoche überliefert. Die enge lokale Beichränkung dieser Untersuchungen war mir durch die Verhältnisse auferlegt, dürfte aber auch ihren Vortheil haben. Wohl jede Gegend hat ihre lokalen Eigenthümlichkeiten in den Ortsnamen, die oft nur an Ort und Stelle recht gewürdigt werden können; so das Allgäu die Genetivendungen auf s, die badische Baar die aus -heim abgeschliffenen -en, wie Auffen, Aasen st. Uffheim, Asaheim, unser Bezirk die vielen aus -loch verdorbenen -lach, die -kam statt -heim u. a.

Für die Feststellung der modernen Namen habe ich mich an die Generalstadskarten und das "Vollständige Ortschaften-Verzeichniß des Königreichs Bayern", bearbeitet vom k. statistischen Bureau (1877) gehalten.

Von Urkundensammlungen, älteren Topographieen und Untersuchungen zur Feststellung historischer Dertlichkeiten kommen besonders in Betracht: Meichelbeck, Hist. Frisingensis mit dem erläuternden Berzeichnisse von Freudensprung; Monumenta Boica (zu deren Bänden 15—27 eben der treffliche Index meines Collegen Keinz ausgegeben wurde); das Ebersberger Kartular bei Oefele, Seript. t. II. und bei Graf Hundt, sowie mehrere andere Publikationen des letzteren Autors. Besonders seine Abhandlung "über die bahrischen Urkunden aus der Zeit der Agisolfinger" ist durch die beigegebenen Register über die Personens und Ortsnamen für Namensforschung werthvoll. Im Hindlick auf diese sowie auf Freudensprungs Verzeichnis, auf die Register zu den Mon. Boic. und Förstemanns Namensbuch glaube ich im solgenden von

den meisten Citaten für die urkundlichen Formen absehen zu dürsen. Ferner das älteste Tegernseer Urbar bei v. Freysberg, Gesch. v. Tegernsee; das älteste herzogliche Urbar in Mon. Boie. Bd. 36; Apians Topographie, herausgeg. v. E. v. Defele im 39. Bd. dieser Zeitschrift; E. v. Defele, Gesch. der Grasen v. Andechs; Maher=Westermaher, Statistische Beschreibung des Erzbisthums München=Freising.

Kür weitere Befruchtung dieser Studien mag es auch zweckmäßig sein, hier einerseits die wichtigsten, für jede Forschung auf diesem Gebiete unentbehrlichen allgemeineren Werke über Ort3= namenforschung, anderseits die besonderen bairischen Leistungen auf diesem Gebiete zusammenzustellen. Von den ersteren erwähne ich: Förstemanns großes Altbeutsches Namensbuch (1872), sowie seine kleinere Schrift über die deutschen Ortsnamen (1863), Ar= nolds Ansiedelungen und Wanderungen der deutschen Stämme, Bucks Oberdeutsches Flurnamenbuch und desselben Verfassers Abhandlungen über Vordeutsche Fluß- und Ortsnamen in Schwaben in der Zeitschrift des hist. Vereins für Schwaben und Neuburg, VII, und über Kätische Ortsnamen in der Alemannia, XII. Für die Erforschung der vordeutschen Namen ist durch die bahnbrechende Schrift unseres Ludwig Steub: Zur rätischen Ethnologie (1854) der kräftigste Anstoß gegeben worden. Mehrere zerstreute Abhandlungen "Zur Namens= und Landeskunde der deutschen Alpen" hat derselbe Verfasser jüngst (1885) in einem unter diesem Titel erschienenen Buche gesammelt, der rätischen Frage auch erst jüngst cinen Vortrag "Ueber prähistorische Wanderungen in Mitteleuropa" (f. Münchener Neueste Nachrichten, 1886, Jan. 14. fgd.) gewidmet. Der gefeierte Bater der bairischen Dialektforschung, Johann Unbreas Schmekter, hat unserem, von seinen Zeitgenossen noch äußerst wenig beachteten Forschungsgebiete bereits volle Aufmerksamkeit zugewendet. Sein bedeutendstes Werk, das bairische Wörterbuch (das im folgenden in der von Frommann bereicherten Bearbeitung citirt wird) bietet der oberdeutschen Namensforschung nicht nur die unentbehrliche Grundlage sondern auch kostbare Einzelbeiträge. Mit welchem Eifer Schmeller diese Studien betrieb, zeigen auch Auszüge aus Urkundenbüchern und Zusammenstellungen

Suly

von Ortsnamen in seinem handschriftlichen Nachlaß (Münchener Staatsbibliothek, Schmelleriana. 31, 34). "Ueber die Ortsnamen in Oberbanern" handelt Gotthard in einer fehr verdienftlichen, neuerdings (1884, Freifing) wieder aufgelegten Schrift. Dhlenich lager erörtert in feiner akademischen Rede: Sage und Forsch= ung (1885) die Bedeutung der Ortsnamen für die Kenntniß alter Strafen, Bauten und Befestigungen. Sepp bespricht "die fucceffiven Bewohner unferer Alpen und die davon herrührenden Bergnamen" (Münchener Neueste Nachrichten 1885, Nr. 28 fgb., wiederholt in der Zeitschrift: der Tourist, 1885, Nr. 9). Freudenfprungs Schrift: die im 1. Tomus der Meichelbeck'schen Historia Frisingensis aufgeführten, im Königreich Baiern gelegenen Dert= lichkeiten, bringt nebenbei auch manche (nicht immer glückliche) Namensdeutungen. (Albr. Wagner, Ueber die deutschen Namen ber ältesten Freisinger Urkunden, Erlangen 1876, enthält keine Namenserklärungen). In den Verhandlungen des hift. Vereins für Niederbaiern, V, 371 fgd. veröffentlichte Mutl einige furze Bemerkungen "über Namenserklärungen". Den Ortsnamen ein= zelner Gegenden find gewidmet die Schriften von: Weishaupt. Ortsnamen der bairischen Provinz Schwaben und Neuburg, und Namensbuch (Jahresberichte der Studienanstalt zu Kempten, 1862/63 und 1876/77); Prinzinger, die Höhennamen in der Umgebung von Salzburg und Reichenhall (Salzburg 1861; auch in den Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, I, 31 fgd.; ebendort S. 59 Steinhauser, Gine Meinung über den Namen Untersberg (verdorben aus Wuotansberg?). Die jüngste Abhandlung über die romanischen Ortsnamen um Salzburg von Th. v. Grien berger habe ich nicht gesehen. Es knüpfte sich daran eine Polemik Steubs im Salzburger Volksblatt 1886, Nr. 177—186. Rarl Rugler, Erklärung von taufend Ortsnamen der Altmühlalp und ihres Umkreises (Eichstätt 1873); Knitl, Die Ortschaften der Freisinger Umgegend in Etymologie und Bedeutung (Freising 1882). Von den Ortsgeschichten, die nebenbei vereinzelte Namen erklären, sehe ich ab; nur Baulhubers Geschichte von Ebersberg (1847) sei als Zeugniß für die nun glücklich überwunbene Reigung zu abenteuerlichen feltischen Etymologieen genannt.

Treffliche Namenserklärungen bietet neuerdings die gründliche und reichhaltige "Statistische Beschreibung des Erzbisthums Münchens Freising" von Anton Mayer, vollendet 1884 von Pfarrer Westermayer. Daß in diesem Werke der größere Theil der im solgenden behandelten Namen bereits erklärt ist, bemerkte ich erst dann, als meine Arbeit in der Hauptsache schon vollendet war, glaube aber nun, daß deren Veröffentlichung dadurch gleichwohl nicht überslüssig wird, da durch die zusammenhängende Behandlung einer lokalen Namensgruppe immerhin mehr erreicht werden kann als durch die beiläusige Deutung der einzelnen Namen. Auch wird es dazu dienen, das Vertrauen in die Ergebnisse zu stärken, wenn unsere Deutungen, was meistens der Fall ist, übereinstimmen.

Der jüngsten Zeit gehören endlich an das umfassende Werk von Egli, Geschichte der geographischen Namenkunde (Leipzig 1886), wo auf S. 97 fgd. u. 212 fgd. die toponomastische Literatur über Süddeutschland ziemlich vollständig zusammengestellt und kurz besprochen ist, und Wessinger, Die Ortsnamen des b. B.-A. Miessbach (Beiträge zur Anthropologie u. Urgeschichte Bayerns VII, S. 33—77). Für werthvolle Mittheilungen schulde ich dem Resdakteur des Oberbayerischen Archivs, Freiherrn E. v. Defele, Dank.

Was die Eintheilung unserer Ortsnamen betrifft, so dürften nicht nur für den hier betrachteten Bezirk sondern wohl auch ans derwärts zwei Hauptabtheilungen: deutsche und undeutsche Namen, und innerhalb der ersteren die Scheidung in folgende vier Gruppen als die angemessenste erscheinen:

- 1. Namen, welche eigentlich und zunächst nicht eine Dertlichsteit, sondern Personen und zwar in der Regel eine Gruppe von Personen bezeichnen. Den weitaus größten Theil dieser Gruppe bilden die echten Formen auf —ing.
- 2. Wald-, Flur- und Wassernamen, entweder für sich allein stehend oder durch die Oertlichkeit oder durch einen Personennamen näher bestimmt;
- 3. Namen menschlichen Eigenthums und Besitzes, menschlicher Werke, Ansiedlungen und Bauten, wiederum entweder für sich allein stehend oder durch die Dertlichsteit oder durch einen Personennamen näher bestimmt.

Neben diesen drei großen Gruppen, von denen die zweite bei uns am zahlreichsten vertreten ist, steht die vierte von kleinem Umsfang, in der verschiedene, einzelnstehende Bildungen zusammenzusfassen sind, in unserer Gegend nur wie ein unbedeutender Nachtrag.

Von noch geringerem Umfang ist in unserer Gegend die zweite Hauptgruppe: die undeutschen, hier durchweg romanischen Namen.

## I. Deutsche Mamen.

### 1. Personennamen.

Und nun mögen jene geneigten Leser, denen die Gegend befannt ist, mich im Geiste auf Spaziergängen begleiten, deren Ziel alle auf —ing benannten Ortschaften in der Nachbarschaft Münchens bilden. Im Althochdeutschen, durchschnittlich bis ins 12. Jahrhundert, haben diese Namen die Endung —inga (in sehr frühen Erwähnungen zuweilen noch das alterthümliche —ingas) oder -ingun; die ersteren Formen sind Nominative, die letteren Dative Pluralis. Im Mittelhochdeutschen wird daraus —ingen, das in Schwaben durchgängig bis heute beibehalten, in Baiern dagegen ebenso ausnahmstos zu —ing abgeschliffen wurde. 1) Mehr ver= einzelt finden sich Ortsnamen auf ingen und ungen (was nur dia= lektisch verschieden ist) auch in Mittel= und Nordbeutschland. ungeheuere Verbreitung dieser Ortsnamensbildungen aber ist befanntlich dem bairischen und schwäbischen Stamme eigenthümlich und erscheint neben anderen übereinstimmenden Zügen ihrer Ortsnamen als einer ber ftartsten Beweise für ihre gemeinsame Herkunft. Sollte eine nähere Untersuchung der oberitalienischen Martinengo, Romanengo, Pusterlengo, Marengo u. f. w. auch diese Namen als germanische Sippennamen erweisen, so würde dies, da ja die Longobarden ebenfalls zu der suevischen Stammesgruppe gehören, unfere Auffassung nur unterstützen.

Beginnen wir denn mit einem Marsche von München nach Norden über Schwabing, Engelschalking, Föhring, Ismanning, um

<sup>1)</sup> Ueber die Ableitungen auf —ing vgl. Grimm, Grammatik II, 394 fgd.

auf dem linken Faruser über Garching, Fröttmaning, Feldmoching heimzukehren! Ein zweiter Marsch soll uns über Sendling, Kasing, Pipping, Menzing, Aubing, Germering nach Alling, Gilching, Weßling, Oberalting, Inning führen. Wer diese Wege ginge, würde wohl bemerken, daß nicht eben die schönsten Gegenden gewählt sind. Wenden wir uns denn nach Südwesten, dringen wir über Gauting dis Söcking, Pöcking, Meising, Wieling, Uschering nach Feldasing, Tuzing, Zaismering, Traubing und Machtelsing vor! Zulezt gehen wir südlich über Haching, Dingharting, Deining, Thanning nach Aschelbing und Harmating. Von dort können wir über Icking auf die Hochebene zwischen Loisach und Wirmsee gelangen und mit dem stattlichen Pfarrdorse Münsing unsere Ausstlüge abschließen.

Würde jemand der Reihe nach die aufgezählten Gemarkungen durchwandern, so könnte es nicht sehlen, das sich seiner ein gewisses Staunen bemächtigte. Sonderbar, würde er wohl ausrusen, ich habe mir die Umgegend Münchens doch schöner vorgestellt! Instem wir uns die Namen der Ortschaften auf —ing als Wegweiser erkoren, haben wir sast immer schattenlose und ebene Gegenden durchstreist, sind sast immer zwischen Accern, nie durch Wald, nie durch wechselreich gestaltetes Gelände gewandert. Wie auffällig, daß wir weder das tieser eingeschnittene, schön bewaldete Fsarthal, noch die dichten Forste im Südosten der Stadt, noch das liebliche Oftgestade des Wirmsees berührten, daß wir das westliche User dieses Sees so bald verließen! Ist es nicht, als ob diese —ing den Ackerboden, die sonnige Lage und einsörmige Bodengestaltung mit sich sührten?

Sowie diese Bevbachtung sich aufdrängt, ist eine für das Berständniß unserer Ortsnamen und der bainwarischen Ansiedelung wichtige Thatsache enthüllt. In Wahrheit verhält es sich so, daß die — ing und die Bodenbeschaffenheit in Causalzusammenshang stehen. Nur führt natürlich nicht das — ing den Ackerbodensondern der Ackerboden führt die Niederlassungen auf — ing mit sich. Wo größere Flächen von Ackerboden sich ausdehnen, trifft man die — ing; sie verschwinden, wo der Ackerboden endet, das Gelände mehr eingeschnitten ist, Wald und Weideland oder Wiesen überwiegen. XLIV.

So in unserem Bezirk besonders in den südlichen Theilen, um Rönigsborf und Beuerberg. Auch am ganzen Oftgestade des Wirmsees liegt kein —ing, weil hier wenig und schlechter Getreideboden, das Gelände vielfach sumpfig oder mit Wald bestanden ist. In dieser Gegend findet sich die größte, für den Feldbau geeignete Flur auf der Hochebene zwischen Ammerland und Wolfratshausen: hier denn auch die Ortschaft Münfing. Um Westgestade des Sees liegt die größte zusammenhängende Masse von Ackerboden um Böcking, Keldafing, Tuking, Zaismering, hier denn auch vier Ortschaften auf -ing, während um Possenhofen, Bernried, Seeseiten, Seeshaupt wenig Ackerboden ist. Nicht ganz so deutlich, aber doch auch erkennbar weisen dasselbe Verhältniß die Gegenden um den Ammersee auf, wo die ausgedehnteren und besseren Ackerfluren den Gemarks ungen Utting, Sching, Inning, Herrsching, Erling angehören. Vollständig trifft unsere Beobachtung dann wieder zu in der Gegend zwischen Weilheim und dem Staffelsee: ein ziemlich schmaler Land= strich, wo sich der Getreidebau verlohnt, ist hier bezeichnet durch die Ortschaften Polling, Hugelfing, Tautting, Söchering, Egelfing, Uffing, Egling, während links und rechts davon weit ausgedehntere Strecken von Wald-, Weide- und Sumpfland liegen, die zwar zahlreiche, meist kleinere Ansiedlungen, aber darunter kein einziges -ing beherbergen. Gerade hier wird, auch wer die Gegend nicht aus eigener Anschauung kennt, schon durch einen Blick auf die General= stabsfarte von der Richtigkeit unserer Beobachtung überzeugt werden.

An den Alpen reichen die —ing fast überall bis an den Saum des Gebirges. Wo die Berge näher zusammentreten und höher aufssteigen, hören sie auf. Sie beginnen erst wieder, aber auch hier mehr vereinzelt, in der fruchtbaren breiten Fläche des Tiroser Innsthals und des dortigen Mittelgebirges. Südlich vom Brenner ersscheinen nur noch ganz vereinzelte —ing, sast nur in breiteren Thälern, so Sterzing, Issingen im Pusterthal, Hassing bei Meran. 1)

Dieselbe Erscheinung konnte ich in jenen Gegenden des schwäs bischen Stammesgebiets, die mir genauer bekannt sind, in der badischen Baar, im Hegan und im anstoßenden Schwarzwald, be-

<sup>1)</sup> Marling ist verdorben aus Marnica, Assling, alt Aznich, ursprünglich stavisch. Sur Namens= und Landeskunde der deutschen Alpen, S. 22.

obachten. In den beiden ersteren Gauen sind die —ingen übersaus zahlreich und im Durchschnitt die größten, volkreichsten Ortsschaften; sie reichen soweit wie der gute Ackerdoden und enden, wo der eigentliche Schwarzwald beginnt; dieser ist erst später besiedelt worden. Die Linie Löffingen — Wolkerdingen — Villingen bezeichnet die Westgränze, jenseit deren bis zum Absall des Gebirges in die Rheinthalebene zugleich die Ortsnamen auf —ingen und der zum Getreidebau geeignete Boden verschwinden.

Diese auffällige und unbestreitbare Thatsache findet ihre einfache Erklärung, wenn wir annehmen, daß da, wo der Boden am meisten zur Bewirthschaftung einlud, die ältesten Ansiedlungen sich bildeten und daß wir demnach in den —ing und —ingen solche Nieder= lassungen zu suchen haben, welche von den Baiuwaren hier, von den Alamannen dort sogleich oder bald nach ihrer Einwanderung gegründet wurden. Gine Betrachtung der Namen im einzelnen kann diesen Schluß nur befestigen. Vorauszuschicken ist aber die Erinnerung, daß es auch unächte —ing gibt, nämlich solche, die erst in späterer Zeit, wie urkundlich nachgewiesen werden kann, aus anderen Formen zu -ing verdorben wurden, so Cholbing aus Cholbaren, Sattling aus Satlaren 1), so in unserem Bezirk Winning aus Winden, Kreuzing ober Kreuzling (bei Planegg, seit einigen Jahren abgegangen, die Flur ift zum Walde geschlagen) aus Kreuzen. 2) Zu einer Zeit, da man die wahre Bedeutung des —ing nicht mehr kannte, ist dieses in mechanischer Nachahmung wie ein allgemeines Orts= namensuffix wohl an irgend ein Grundwort angehängt worden; es ift aber wohl zu beachten, daß dies in der altdeutschen Periode nie geschehen ist. 3) Ein anderes Suffig -inch, -ing ift adjektivisch, = unserem —ig, wie noch heute im Dialekt der heiling st. der heilige u. a. Als adjektivische Ellipse 4) mit diesem Suffix

<sup>1)</sup> S. Högers Kritik ber neuen Ausgabe der Traditionsbücher von Au, Gers, Weharn, S. 4.

<sup>2)</sup> Ein ähnliches Berderbniß weist auf Kreuzlingen bei Constanz, alt: da ze dem Crucilin (Kreuzlein); s. Birlinger in der Alemannia, VI, 6.

<sup>3)</sup> In dem unten zu erwähnenden Anzinga liegt nur eine Nachahmung des Klangs zugrunde.

<sup>4)</sup> Bei Bergnamen scheint überhaupt die Ellipse des Hauptwortes "Berg" nicht selten zu sein. Manche derselben sind einsach als Namen der Besiger

dürften manche Bergnamen aufzufassen sein; so werden der Spiting (jett Brecherspitz, Spizzinch 1078) und der Miesing von Bessinger (D. N. d. B. A. Miesbach, S. 71, 55) wohl mit Recht als der spitzige und der "miesige", d. i. moosige (Berg) gedeutet. Diese Formen durfen nicht mit den ahd. - inga in Ortsnamen ausammen= geworfen werden. Bon den letteren gilt die bedeutsame Regel, von welcher mir bis jett keine sichere Ausnahme bekannt geworden, daß bas Stammwort ftets ein Berfonenname ist. Nun findet sich in keinem einzigen unserer echten -ing ein christlicher Anklang. Auch zeigt sich, daß keine andere Gruppe von Ortsnamen so überwiegend uralte germanische Personennamen, die meist schon im 11., 12. Jahrhundert verloren gegangen sind, enthält wie diese. 1) Es zeigt sich ferner, daß auf die —ing die meisten alten urkundlichen Erwähnungen treffen, daß von diesen Ortschaften ein weit höherer Prozentsatz schon im 8., 9. Jahrhundert genannt wird als von den anders benannten Orten zusammen und jeder einzelnen Namensgruppe berselben. Es zeigt sich endlich, daß der größere Theil der —ing sogar nur aus Zuftänden erklärlich ift, die schon einige Jahrhunderte nach der baiuwarischen Ansiedlung, die schon zur Zeit der Redaktion des Volksrechtes nicht mehr bestanden.

<sup>(</sup>der höchsten Alm) zu erklären. Wie die Schöttlkarspitze nach der im oberen Farthale verbreiteten Familie Schöttl benannt ist, ist der Säntis, alpis Sambiti, die Alpe eines Komanen Sambadinus (Buck, Alemannia, VII, 226). Wazman, Wazman, Waziman ist ein dei den Baiuwaren nicht selten vorkommender P. N. Zu Anfang des 12. Jahrhunderts hatte ein Waziman Antheil an den Reichenhaller Salzquellen (Noch-Sternseld, Gesch. v. Berchtesgaden, 132). Das dairische Wazman — Wasman, vir acer (vgl. Andresen, die altdeutschen Personennamen, S. 96). Schweizerisch noch heute watz, bairisch jest wacks, wächs (vgl. Schweller II, 839). Die an den Bergenamen geknüpste Sage von einem Riesen Watzmann wird erst entstanden sein, als dieser P. N. nicht mehr in Gebrauch war und fremdartig klang. Bgl. auch Steub, Zur Namenskunde der deutschen Alben, S. 53 unter Tribulaun, vielleicht vom P. N. Trebulanus.

<sup>1)</sup> Ob —inga von den Germanen analoger Beise wohl auch als Suffix an vorgermanische Namen, die sie im Lande trasen, angehängt wurde? — Ein zweiselloser Beleg für solches Bersahren, dessen Möglichkeit an sich nicht ausgeschlossen schein, ist mir nicht aufgestoßen. Von den keltischen Namen aus unserer Gegend, welche Stark (S. 162, 185, 192, 222, 234) verzeichnet, könnten für unsere Ortsnamen etwa Papo, Baso, Dignertus (Dingharting), Fergna (Föhring), Firman (Wirmsee) in Betracht gezogen werden.

Ms das regierende Haus werden in der Lex Baiuwariorum die Agilolvinga, unter den fünf bairischen Abelgeschlechtern, die diesem im Range am nächsten stehen, werden die Hahilinga genannt. Auf neudentsch: die Agilolfinger und die Hahilinger, die Geschlechter, die Sippen des Agilolf und des Hahilo. Die Merovingi find die Nachfommen eines Merovich, die Charalingi jene eines Rarl, die Amelun= gen die Nachkommen eines Amala, die Nibelungen die Söhne des Rebels. Ebenso heißen nun unsere Ortsnamen, die Kysinga, Pasinga, Sentilinga u. f. w. nichts anderes als: die Ansinger, Basinger, Senti= linger, d. h. die Sippe, das Geschlecht des Kuso, Baso, Sentilo. 1) Jede andere Erklärung dieser Namen ift irrig, insbesondere ift es gang falsch und willfürlich, die -inga in Gegensatz zu den -öd, welche Gigengüter seien, auf Lehen zu beuten. 2) Nicht minder verfehlt ift die Deutung auf Eigengüter. Bu der Zeit, da die Orte und Namen auf —inga entstanden, und lange nachher haben die Baiuwaren noch nichts von Lehenwesen gewußt, das erst unter Karl Martell als frankische Einrichtung bei ihnen eingedrungen ift.

1 4 4

<sup>1)</sup> Birlinger in der Alemannia VI, 5, 6, bemerkt: "Ein altbeutsches -inc, -ing, -ung (ebemals in ber vorgeschichtlichen Zeit ein Substantiv?) erscheint nahezu bei allen deutschen Bolterschaften mit der Bedeutung bes Abstammens, Busammengehörens, an Namen belebter und unbelebter Befen oder Körper angehängt, fogar an Zeitabschnitte: Horn Januar, Hornung Februar, der Sohn bes Horn; hari, heri ahd. harinc, der im Beere gieht, gefangen wird; der Hering." (In Grimms Wörterbuch IV, 1104 wird als allgemeine Annahme aufgeführt, daß harine aus bem lat. halee übernommen und durch Anlehnung an das heimische Heer nur umgedeutscht sei.) "An einem Bersonennamen bedeutet -ine --ing -ung Abstammung". Birlinger erwähnt hier als Annahme Buds, daß -ing bei Ramen nicht nur Abstammung, sondern auch ein Zugehörigkeitsverhältniß im allgemeinen bedeuten fonne, 3. B. Biriline nicht nur Sohn, sondern auch höriger, Schugbefohlener bes Birilo. Da aber bei allen jenen Bersonennamen auf -ing, beren Be= deutung feststeht, wie bei Carolinga, Agilolvinga u. f. w. nicht ein allgemeineres Bugehörigkeitsverhältniß, sondern das engere, bestimmte Berhältniß der Ubstammung bezeichnet wird, durfte einer abweichenden Auffassung die Laft des Beweises obliegen.

<sup>2)</sup> So Knitl, S. 16: "—ing ist aus eigan oder eigen zu erklären und drückt als Substantiv einen Lehenbesit (!), ein zu Eigen (!) gegebenes Gut aus, im Gegensat zu od, allod, das ein ganz unabhängiges Besitzthum bezeichnet."

Die Sippe, das Geschlecht, ist mehr als die Familie. Sie begreift in sich alle, welche der Abstammung von einem gemeinsamen Stammvater sich bewußt sind, und sie nennt sich eben nach diesem Stammvater. Hiemit ist jedoch weder die Entstehung bes Ortsnamens noch der Ort der Besiedelung in den -ing schon völlig flargestellt. Denn an sich sind zwei Fälle denkbar. 1. Gine Sippe, ein Geschlechtsverband, der seine gemeinsame Abstammung auf einen Sentilo zuruckführt, ift bereits als geschlossene Ginheit in bas neu eroberte Land eingerückt. Diese Sippe gründet eine Niederlaffung, bie von Anfang an aus so vielen Gehöften befteht, als fie Familien= häupter oder erwachsene Männer zählt, und diese Ortschaft wird von Anfang an mit dem Namen der Sippe als Sentilinga genannt. 2. Gin Sentilo legt einen Sof an; fpater bauen fich feine Nachkommen neue Sofe um den seinigen herum und vergrößern die Gemarkung; nicht schon die erste Ansiedlung, sondern erst die im Laufe von Generationen vergrößerte wird als Sentilinga, die Nachfommen des Sentilo, bezeichnet.

Eine nähere Untersuchung kann, wie ich glaube, darüber keinen Zweifel laffen, daß diefe beiden Fälle vorkommen. Nur unter Annahme des ersten erklärt es sich, warum die —ing so häufig gerade die größten Gemarkungen, die ftattlichsten und bevölkertsten Ortschaften bilden. Anderseits aber treffen wir auch unter den echten, alten -ing manche kleine, unbedeutende Niederlaffungen, wie Nederling, Hochmuthing, Fröttmanning, Englwarting (bei Hohenbrunn), Echarding (bei Berg am Laim). Daß alle biese Orte erft durch Krieg oder andere Unfälle zurückgegangen seien, ist wenig wahrscheinlich; bei einigen deutet schon die Lage der Gemarkung barauf, daß fie nie mehr als höchstens ein paar Sofe umschloffen haben fann. Auch enthalten sie so alte Bersonennamen, daß ihre Gründung wenigstens in den ersten drei, vier Jahrhunderten nach der Einwanderung erfolgt sein wird. Ferner begegnen wir unter ben -ing auch einigen Personennamen als Bestimmungswörtern, welche uns zwingen, diese Ortschaften unter ben zweiten Fall zu subsumiren. Feringa z. B. sind doch wohl die Nachkommen eines Fergen, der erft durch seine Unfiedlung an ber Sfar zum Fergen wurde. So sind auch die Wimpasinger, wenn anders die von uns

angenommene Namensdeutung richtig, die Nachkommen eines einzelnen wendischen Ansiedlers. Diese Orte werden also von einzelnen, nicht von einer gangen Sippe begründet sein. Gegenüber der großen Menge aber von stattlichen Dörfern auf -ing bilden berartige Unsiedlungen in unserem Bezirk die Minderheit. Sowohl hier als in der Baar und im Segan läßt fich nachweisen, daß die Bevölkerungszahl der —ing zusammen jene von gleich vielen anders benannten Landorten weit übersteigt. Daß sich unter den -ing relativ bei weitem mehr Pfarrdörfer finden als unter den anders benannten Orten, zeigt ebenfalls ihre größere Bedeutung, daneben auch ihr höheres Alter. Unter den 74 Ortschaften auf -ing, welche in unserem Bezirfe nach Abzug der wenigen falschen und unsicheren -ing sowie nach Abzug der in der Nähe einer größeren Rieder= laffung wahrscheinlich von dieser aus gegründeten und ihr nachbenannten Orte (3. B. Dürnismaning neben Ismaning, Straftrudering neben Kirchtrudering) übrig bleiben, sind 29 Pfarrdörfer, während unter eben so vielen aufs Geratwohl heraus gegriffenen, anders benannten Landorten des Bezirks, nämlich unter den im offiziellen statistischen Verzeichnisse, Sp. 209 flad. zuerst genannten 74 Orten, nur 8, unter den 74 ebendort zulett genannten gar nur 3 Pfarr= borfer find. 1) Burde man die älteste Pfarreintheilung ins Auge fassen, so würde sich das Verhältniß wohl noch etwas auffälliger gestalten; Wolfratshausen 3. B. gehörte ursprünglich zur Pfarrei Thanning. So grelle Unterschiede können nicht auf Zufall, fie muffen auf tiefem Grunde beruhen!

Man könnte einwenden: wenn die —ing als die ältesten Anssiedlungen auf ausgewähltem, besserem Boden gegründet wurden, mußte sich, auch wenn sie ursprünglich nur Einzelniederlassungen

¹) Auch in dem schwäbischen Albgebiet hat man gefunden, daß die Zahl der Pfarrdörfer auf —ingen weit über dem Durchschnitt steht. S. Bohnensberger, Die Ortsnamen des schwädischen Albgebietes nach ihrer Bedeutung sür die Besiedelungsgeschichte (Bürttembergische Jahrbücher 1886, S. 15—25). Diese Abhandlung, die mir erst nach Bollendung meiner Arbeit zusam, gelangt, ohne daß der Zusammenhang der —ingen mit Lage und Bodenbeschasseneit in Betracht gezogen wäre, doch zu einem Ergebnisse, das dem meinigen entspricht: daß nämlich die Siedelungen auf —ingen der Zeit der ersten Festsetung der Alamannen in dem besprochenen Gebiete angehören.

waren, ein größerer Theil von ihnen zu ansehnlicheren Gemarkungen und Ortschaften auswachsen, als dies unter den auf weniger günstigem Boden gegründeten Ansiedlungen geschehen ist. Eine solche Aufsfassung ließe sich nicht geradezu widerlegen, höhere Wahrscheinlichkeit aber beansprucht die andere, wonach wir eben darum, weil die —ing durchschnittlich auf günstigerem Boden liegen, weil ihre Gründung offenbar auf Grund einer Auswahl der besseren Ackersluren erfolgte, nicht annehmen, daß sie ursprünglich in der Regel Einzelniederslassungen gewesen seien. Um Mißdentungen zu begegnen, sei aber bemerkt, daß der Begriff: guter Ackerboden nur relativ, nämlich im Verhältniß zu der Vodenbeschaffenheit der nächsten Umgebung zu verstehen ist; bekanntlich hat ja die ganze Münchener Gegend nur eine sehr dünne Humusschlicht.

Lehrreich muß sich ein Blick auf die —ing in Niederösterreich erweisen, da die Ostmark erst in der karolingischen Zeit den Avaren abgerungen und von den Baiuwaren besiedelt worden ist. Damals hatten die alten Geschlechterverbände im wesentlichen sich aufgelöst. Soll also unsere Auffassung richtig sein, so können die —ing in der Ostmark nicht dieselbe bedeutende Rolle spielen wie auf altebairischem Boden. Dies scheint nun auch, soweit es sich aus Karten beurtheilen läßt, zuzutreffen. Die —ing sind dort bei weitem nicht so häusig wie in Altbaiern, sie liegen nicht vorzugsweise auf dem besten Ackerboden, sie werden in der Regel als Ansiedlungen von Einzelnen, nicht von ganzen Sippen, entstanden sein.

Während also in den auf —heim, —hausen, —hosen —dorf, —ftätte u. s. w. gebildeten Ortsnamen ein darin als Bestimmungswort enthaltener Personenname uns anzeigt, daß die Niederlassung von einem einzelnen gegründet wurde, besagt das —ing bei den größeren und alten Ansiedlungen im Gegentheil, daß ihr Ursprung auf eine Mehrheit von Familien, auf eine Sippe zurückzuführen ist. Die Scheidung zwischen den zwei Klassen der echten, alten —ing läßt sich freilich nicht in sedem einzelnen Falle mit Sicherheit durchführen. Unter den 86 —ing unseres Gebietes dürsen wir beiläusig 40—54 der ersten Gruppe zuzählen, jenen Ansiedlungen, die von einer ganzen Sippe begründet wurden. Zur zweiten, vielleicht schon etwas jüngeren Gruppe, wo der Ortsname die Nachsommen des

einzelnen Gründers bezeichnet, dürften etwa 30—44 Ortschaften zählen. Die dritte Gruppe, die unechten —ing, sind nur durch 2 Namen (Kreuzling und Winning) vertreten.

Während sehr viele andere Ortsnamen sich wiederholen und zwar nicht nur die von allgemeineren Grund- und Bestimmungswörtern, sondern auch die von Namen gebildeten - es gibt in Baiern 3. B. 3 Dörfer Deisenhofen, 3 Dörfer und Märkte Frickenhausen, 3 größere Ortschaften Ingolstadt, 4 Dörfer Fribach u. s. w. haben die einzelnen Namen auf —ing mit wenigen Ausnahmen entweder überhaupt nur einen Vertreter oder wenigstens nur einen größeren Vertreter (vom Dorfe aufwärts) neben Weilern und Einöden. Im letteren Falle dürfte der größere Vertreter in der Regel zur erften, die Weiler und Einöden zur zweiten Gruppe der -ing gehören. So haben wir, um einige Beispiele herauszugreifen, allerdings 5 Utting, darunter aber nur ein Dorf, die anderen kleine Weiler und Einöden, 3 Leoprechting, 1 Dorf und 2 Weiler, je 3 Frieding und Zolling, darunter nur je ein Dorf, 8 Bogging, Bocking, aber fämmtlich kleine Beiler und Einöben. Da nun Personennamen offenbar häufiger bei beliebigen einzelnen als bei Stammvätern von Sippen sich wiederholen werden, so stimmt dieses Berhältniß wohl zu unserer Auffassung, ja es dient ihr zur Stütze. Ausnahmen (3. B. 3 Dörfer Gögging, 5 Dörfer Weiding) finden sich so spärlich, daß sie die Regel nicht aufheben können, abgesehen davon, daß diese bei näherer Untersuchung sich vielleicht theilweise als nicht echte -ing entpuppen dürften.

Aus diesen Betrachtungen dürften sich zwei wichtige historische Thatjachen ergeben. Die erste: daß die Baiuwaren, da sie bei ihren ersten Ansiedlungen vornehmlich von Kücksicht auf die Landwirthschaft sich leiten ließen, bei der Einwanderung bereits ein vorwiegend ackerbauendes Volk waren. Ein Schluß, der nur dazu dient, eine von anderer Seite her mehr geahnte als sestgestellte Wahrheit zu sichern. Eine neue Anschauung bezeichnet dagegen das zweite Restultat: bei der Einwanderung war der Geschlechterverband noch so sebendig, daß die Sippen als geschlossene Massen ihren Einzug hielten und als geschlossene Wassen Wohnsitze gründeten.

Wenn Arnold (Ansiedlungen, S. 505, 238) in seinen bahn-

brechenden Untersuchungen der hessischen Ortsnamen fand, daß dieselben zum Theil in eine Zeit zurückversetzen, in welcher die Germanen ein halb friegerisches, halb nomadisches Wanderleben führten, und wenn er sich berechtigt hielt den Sat aufzustellen, daß in Seffen die von Versonennamen abgeleiteten die jüngsten Ortsnamen seien, weil sie Ackerbau und festes Eigenthum voraussetzen, so widerspricht dies unserer Auffassung nicht, vielmehr zeigt sich darin nur die große Verschiedenheit in den hiftorischen Verhältnissen des hessischen und bairischen Stammes. Die Hessen sind einer der wenigen deutschen Stämme, die heute noch da wohnen, wo sie zur Zeit des Casar und Tacitus wohnten; ihre altesten beutschen Ortsnamen reichen, wie Arnold vermuthet, auf das 3. und 4. Jahr= hundert vor Chriftus zurück, während in Baiern kein deutscher Ortsname älter sein wird als die baiuwarische Einwanderung, die wahrscheinlich im Beginn des 6. Jahrhunderts nach Christus, jedenfalls nicht vor den letten Dezennien des 5. Jahrhunderts erfolgte. Zwischen den ältesten Ortsnamen in Baiern und Sessen liegt also der ungeheure Zeitraum von etwa 800 Jahren, der es begreiflich macht, daß die Forscher hier und dort zu sehr abweichenden Ergebnissen gelangen.

Es gibt aber auch in Baiern größere Landstriche mit fruchtbarem Boden, wie z. B. die Holletau, wo die —ing gar nicht oder nur sehr vereinzelt auftreten. Soll man dies nun dadurch erklären, daß sie erst später besiedelt wurden, oder dadurch, daß die Sitte Ortschaften nach der gegründeten Sippe oder nach den Nachsommen des einzelnen Gründers zu benennen hier nicht aufgekommen oder nicht durchgedrungen ist? Oder haben sich in diesen Strichen Sippen niedergelassen, die nicht nach der gewöhnlichen Ableitung auf —ing benannt waren? Die Frage sei nur ausgeworfen, sie zu beantworten dürste unsere jetzige Kenntniß nicht ausreichen. Das gegen wird man wohl den Satz ausstellen dürsen, daß der ersten Ansiedlung nicht etwa ausschließlich Niederlassungen auf —ing ansgehören. Zum mindesten bestanden ja daneben die Ortschaften

<sup>1)</sup> Daß nicht alle Sippennamen auf —ing lauteten, zeigen die Drozza, Anniona, Fagana des Bolfsrechtes, von denen die letzteren wahrscheinlich als Ortsnamen (Fagen an der Mangsall) fortseben.

romanischen Ursprungs und Namens, Orte wie Walchstadt u. bergl. Aber auch die neuen Gründungen der Baiuwaren dürften faum mit den —ing erschöpft sein; mythologische Namen, die freilich sehr selten sind, gehören wohl in die erste Zeit der Besiedlung. Die Ortsnamen zeigen also, daß die erste Ansiedlung weder ausschlieklich in Einzelhöfen erfolgt ist — dagegen sprechen die meisten —ing noch ausschließlich in Dörfern, sondern daß beide Arten in unserem Lande wie heute so von jeher neben einander bestanden haben. Wenn der Sippenverband, wie wir annehmen, zur Zeit der baiuwarischen Einwanderung im allgemeinen noch in Kraft war, so schließt dies doch nicht aus, daß einzelne außer Zusammenhang mit ihrer Sippe lebten und sich in Einzelhöfen getrennt ansiedelten. Der größere Theil der Einzelhöfe aber, insbesondere die zahlreichen mit Waldund Reutungsnamen, dürfte allerdings erft in den der Einwanderung folgenden Jahrhunderten erwachsen sein, als die Sippenverbände sich auflösten, und zugleich die Vermehrung der Volkszahl, die nach der Sturmperiode der Wanderung in den gesicherten neuen Wohnsigen eingetreten sein muß, den Anlaß gab, den Wald mehr und mehr zu reuten und auch weniger günstiges Gelände in das Bereich der Ansiedlungen zu ziehen. In unserem Bezirk sind die vielen Einzelhöfe im Süden wohl meift von Königsdorf und Beuerberg aus oder von einzelnen Großgrundbesitzern, Kirchen und Atöstern, erst seit dem 8., 9. Jahrhundert begründet.

Lehrreich ist die Doppelbedeutung des alten Wortes Sippe. Goth. sidja, ahd. sippja heißt zugleich Friede, Bündniß (pax, foedus) und Verwandtschaft (gens). Sowohl hieraus als aus der bedeustendsten Nachwirkung des Geschlechterverbandes, dem Fehderecht, das noch in den Anfängen des geschichtlichen Staates nicht allen Staatsangehörigen untereinander, nur den Gesippen zusteht, muß man schließen, daß der Schut des Nechtes, der Nechtsfriede ursprünglich auf die Gesippen, d. h. zugleich die Verwandten und Verfriedeten beschränkt war. 1) Wie Tacitus berichtet, war es die Sippe, welche das Wergeld für ihren getödteten Angehörigen empfing: recipitque satisfactionem universa domus (Germ. c. 21). Dem entsprechend, haftete auch die ganze Sippe für die Zahlung des von ihrem Genossen vers

<sup>1)</sup> Dahn, Bausteine, I, 417 fgb.; II, 79 fgb.

wirkten Wergeldes. 1) Die Sippe hatte also eine corporative Gestaltung als Friedens= und Rechtsgenossenschaft. Nach diesen Ge= schlechterverbänden regelte sich die Aussiedlung, regelte sich auch das Heerwesen. Die zusammen die heimische Mark bewohnten, fochten auch im Felde neben einander: quodque praecipuum fortitudinis incitamentum est, non casus neque fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae et propinquitates (Germ. c. 7). "Eine solche Sippschaft konnte allmählich zu einer ansehnlichen Gruppe von Kriegsmännern herauswachsen, konnte eine ganze Reihe von Haushaltungen und Ackerloosen enthalten und folglich sehr wohl ein ganzes Dorf und somit eine politische Gemeinde bilden." So v. Sybel (die Entstehung des deutschen Königthums, 2 Aufl., S. 35-55) der seine Auffassung in dem Sate zusammenfaßt, daß in Krieg und Frieden die Geschlechterverbände die Grundlage des gemeinen Wesens waren. "Eine Anzahl natürlicher Familien bewohnte das Dorf, wechselte nach Bedürfniß die Ackerflur und regulirte jährlich die Vertheilung derselben unter die einzelnen Genossen. Auch als späterhin die Ackerquoten immer länger im Besitze der Einzelnen belassen wurden, blieb das Gesammteigen des Geschlechtes aufrecht und nur die Söhne des Inhabers wurden als Erben zugelassen, in deren Ermanglung aber fiel der Acker an die Geschlechtsgenoffen zurück." Daß Blutsfremde auf dem Wege der Adoption, unter Einverständniß der Sippen, einem folchen Berbande angegliedert wurden, war nicht ausgeschlossen, aber seine regelmäßige Grundlage war die gemeinsame Abstammung.

Daß nun diese Sippenverbände noch in spätere Jahrhunderte hineinragen, darauf deuten mehrsache bereits von Sybel gesammelte Nachrichten. Nach Dio Cassius (71,11) sind im Markomannenkriege, nachdem die Quaden ihren Frieden geschlossen hatten, noch von vielen anderen, die sich ergeben wollten, Gesandte gekommen, theils nach Geschlechtern ( $\gamma \neq \nu \eta$ ), theils nach Bölkern ( $\xi \neq \nu \eta$ ). Die ersteren werden als die Sippschaften und zugleich Herrschaaren aufzusassen sein, aus denen sich die Volksbewaffnung zusammenschte. Aber

<sup>1)</sup> Brunner, Sippe und Wergelb nach niederdeutschen Rechten (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte; Germanist. Abthlg:, 16. Bb. 1882, S. 1).

noch viel weiter herauf reichen einzelne Spuren von einem Fortbestande der Sippengliederung. Die älteste Aufzeichnung bes gla= manischen Gesetzes (Pactus II, 48) spricht von den Sippschaften des Heeres, wo eine Versammlung des Volkes bezeichnet werden foll. In demfelben Gesethuche erscheint der Fall, daß zwei Ge= schlechter um die Gränze ihres Landes streiten, was auf Gränzstreitigkeiten zwischen zwei Nachbargemeinden zu deuten ist. Gine Formel bei Rozière gebraucht die Worte vicus und genealogia als gleichbedeutend. Aus den Longobardenkämpfen des 6. Jahrhunderts meldet Baulus, (II, 9) zu einem friegerischen Unternehmen seien gewisse farae, hoc est: generationes vel lineae, ausgewählt worden. Dasselbe Wort erscheint nun in dem bei Baiern und Schwaben nicht seltenen Ortsnamen Neufarn, Neufra. Die herkommliche Deutung auf "neue Fähre" fann nur da richtig sein, wo ber Ort an einem Waffer liegt. Mehrere Neufarn aber, auch bas unseres Bezirks. unweit Schäftlarn, liegen an keinem Gewässer, oder doch nicht an einem solchen, bei dem eine Fähre angenommen werden könnte, und hier heißt der Name nichts anders als die neue fara, die neue Sippe, d. h. eine Sippe, die fich hier niedergelassen hat, nachdem die Umgegend schon von älteren Sippenansiedlungen besetzt war. In Baiern liegen sieben Ortschaften des Namens: Neufarn, Neufahrn. Nicht weniger als fechs von diesen sind Dörfer, also schon etwas größere Niederlaffungen, ein deutlicher Beleg' dafür, daß man es bei den Ortschaften dieses Namens in der Regel nicht mit Einzelaufiedlungen, sondern mit alten Niederlaffungen eines ganzen Ge= schlechtes zu thun hat. In Schwaben ist das Verhältniß, so weit ich sehe, ein ähnliches. Dagegen sind die acht bairischen Urfarn, Urfahr ausschließlich Einöden und Weiler, was sich daraus erklärt, daß es Fergenniederlaffungen find. Denn Urfahr ift der Plat, wo man über einen Fluß zu fahren pflegt. (S. Schmeller I, 737.)

Nach alledem kann nichts überraschendes darin gesunden werden und stimmt es nur mit den Zuständen der verwandten Nachbarsstämme, Schwaben und Langobarden, überein, wenn wir aus den Ortsnamen auf —ing folgern, daß bei den Baiern zur Zeit der Einwanderung noch zahlreiche Sippenverbände bestanden, die einen gemeinsamen Stammvater verehrten, zusammen eine Ansiedlung gründeten, wahrscheinlich auch zusammen das Gemeindeland besagen und zusammen im Heere fochten. Ich sage mit Bedacht nicht, daß ber ganze Stamm damals ausnahmslos in folche Sippschaften gegliedert war: eine aufmerksame Betrachtung ber Ortsnamen spricht meines Erachtens mehr für die Annahme, daß schon bei der Gin= wanderung manche Stammesangehörigen außerhalb eines Sippenverbandes lebten und sich auf eigene Fauft eine Ginzelniederlaffung gründeten. Im Laufe der zwei auf die Riederlaffung folgenden Jahrhunderte, unzweiselhaft nicht ohne Mitwirkung der veränderten Berhältnisse, welche die neuen Wohnsitze mit sich brachten, hat sich dann das Wesen der alten Sippschaften allmählich verwischt, so daß in dem Gesethuche der Baiern keine deutlichen Sinweise auf Der lateinische Ausdruck, ihren Fortbestand mehr hervortreten. mit dem sonst die Sippen bezeichnet wurden, genealogia1), wird in ber Lex Baiuwariorum in ber allgemeineren Bedeutung von Geburts= Immerhin fallen auch aus dieser Zeit noch stand gebraucht. einzelne Lichter auf das frühere Borhandensein folcher Zuftände. So läßt ein Beisthum, bas in einigen Sandschriften bes Bolksrechtes sich findet (Mon. Germ. Leg. III, 350, Textus II, Tit. XXVII) eine gewisse gesetzliche Nachsicht gegen Sandlungen der Blutsrache erkennen, die von Angehörigen der Sippe ausgehen. "Si quis homo, qui parentem suum occisum vindicare voluerit, et vicinus suus vel alios parentes ad vindictam invitaverit, et alii sic secuntur eum, quos non invitavit, et non fecerint ibi quicquam post vindicta: sic conponere iudicatum fuerit illi, qui invitavit: donet wadium pro se et pro illis, quos invitavit, illi vero, qui sic secuti sunt non invitati, conponat unusquisque cum 12 solidis." Nicht bedeutungslos ift hier auch das: "vicinos suos (so ist au verstehen) vel alios parentes": demnach wurde es als selbstver= ständlich betrachtet, daß der Nachbar ein Berwandter sei.

Die Geschlechterversassung bezeichnet eine Vorstuse des staatlichen Lebens und gehört der prähistorischen Periode an. In dem Maße als die öffentliche Gewalt erstarkte, mußte die corporative Gestaltung, welche die Sippe als Friedens= und Rechtsgenossensstant ursprünglich

<sup>1)</sup> So noch in den Breves notitiae Salzburg. ed. Keinz p. 33: genealogia hominum de Albina.

hatte, mehr und mehr verschwinden. "Der Entwicklungsgang," sagt Gierke, 1) "war der, daß die Bedeutung des Geschlechtes sich immer mehr aus dem öffentlichen in das private Recht zurückzog, ihre Gesammtorganisation aber durch einen Complex mannigsach abgestufter Rechte und Pflichten einzelner gegen einzelne ersetzt wurde." Wie weit dieser Prozeß zur Zeit der baiuwarischen Einswanderung gediehen war, entzieht sich der Beobachtung. Hier genügt der Nachweis, daß damals noch zahlreiche Sippen als gessellige Gemeinschaften, deren Genossen der gleichen Abstammung sich bewußt waren, bestanden, eine Thatsache, welche hinwiederum wahrscheinlich macht, daß auch von der alten rechtlichen und sittslichen, religiösen und wirthschaftlichen Genossenschaft, welche die Geschlechter ursprünglich bikbeten, damals wenigstens noch Reste vorhanden waren.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen lasse ich die Erklärung der einzelnen Namen folgen; wo eine solche unterbleibt, geschieht es entweder, weil sie selbstwerständlich oder weil sie beim Fehlen einer alten Form zu unsicher scheint. Bon der Deutung der in den Ortsnamen enthaltenen Personennamen sehe ich meist ab, da man diese, soweit es volle Formen sind, leicht bei Förstemann sindet, die gekürzten oder Kosesormen aber in der Regel keine sichere Deutung, sondern nur die Angabe des einen der beiden Stamms wörter zulassen.

Alting (Ober-) (Alahmuntinga, später Almendingen, Almuttingen, zuslett Altingen) von Alahmunt\*, d. h. Schüßer des Heiligthums. Freudensprung, Graf Hundt und A. Maher haben Alahmuntinga in Almannshausen gesucht, aber wohl mit Unrecht. Die bereits von E. v. Desele (Grafen v. Andechs) angenommene Deutung auf Oberalting dürste gesichert erscheinen, wenn man alle urkundlichen Zeugnisse vergleicht. Entscheidend ist besonders Oesele, II, 690: Almitingen curia iuxta Werd, wo die Reihensolge der Ortsschaften deutlich zeigt, daß dieses Werd nicht in der Roseninsel im Wirmsee, sondern im Wörthsee zu suchen ist. Ganz nahe an diesem liegt Oberalting.

Alling (Allingas 8. s.) von Allo, Alo\*. — Aschering (Ascheringen 11. s.) entweder von Aschari, Ascheri oder durch Contraction von Ascarih\*, reich an Speeren. — Ascholding (Ascwendingas 804, früh verdorben in Aschentingen, auch Aschotingen; f. u. v. M. B. VI. 152, 166) von Ascouind? —

<sup>1)</sup> Das deutsche Genossenschaftsrecht, II, 26—28.

Aubing (Ubingun, Ubingen 11. s., Aubingen 1280, Awbing 1476) von Ubo. — Auing bei Seefeld. Ohne Kenntniß älterer Formen nicht zu erklären. —

Da der baiuwarische Dialekt im Anlaut nur P kennt, ist das Fehlen von Namen, die mit B anlauten, nicht zufällig.

Daglfing (Tagolfingas 9. s.) von Tagolf, Thachulf. - Deining (Dahininga, Dihiningas 8. s.) von einem Personennamen des Stammes Dag. -Delling, wohl von Telo\*. - Denning, wohl von Tenno\*. - Dingharting (Gross- u. Klein-) (Dingehartingen) von einem nicht überlieferten Dinghart? oder verdorben, von dem häufigen Deginhart? (Bgl. auch oben 6.52, Anm. 1.) - Echarding, wohl von Echard, Ekkehard\*. - Erding (Ardeoingas c. 800, Ardingen 9. s.; diese und andere alte Erwähnungen beziehen sich auf Alten-Erding, bem das größere Erding nachbenannt ift) von einem B. N. Bu ahd. aro, Mar, Abler; etwa von Ardeo, nicht überlieferte Nebenform von Ardo? oder von Hartung\*, Harding, Arding? Gin römisches Ariodunum ist willfürliche Erfindung, wie es scheint, nur anknüpsend an Aventins Latinisirung des Namens. - Eglfing (Egolvinga 8. s.), von Egilolf, Agilolf\*? also berselbe Name wie die Agilolfinger? - Egling (und Ober - E.; Egilingas 804; M. B. VI, 152) von Agilo. - Eg mating (Ehamotinga, Ehemuotinga 11. s.) von Ehamot, der hieraus gefolgert werden barf. - Emmering (Emheringas 9. s.; Hemeheringa), von Emheri\*. (Ueber den Stamm am, em = Arbeit, drängen, Rampf vgl. Stark, Beiträge zur Runde germanischer 3. R. S. 12.) - Englschalking, von Engilschalh\*. - Englwarting (im 13. s., wie es scheint, als Engelhartingen erwähnt; f. M. B. VII, 148; die moderne Form dürfte gleichwohl richtig fein; wenigstens erscheint ein Engilwardus\* als begütert in der Nähe, in Perlach, M. B. VIII, 416). — Epolding bei Deining; die topogr. Karte von 1879 hat bereits diese richtige Form statt der entstellten: Egolding (Ehapaldinga 8. s.), von Ehapald; ehu = equus; Förstemann, II, 512. - Erling (Erilingun, Erlingin) von Erlo\*. - Feldafing (verdorben aus Veldolvingen, M. B. VIII, 410; noch bei Apian Veldolfinga; das erste l hat das zweite hinausgedrückt) entweder früh verdorben, von Faidolf; oder von Vulf, auch Uulfine\*, mit unterscheidendem Feld. - Feldmoching (Mohingas; viri, qui vocantur Mohingara; Feldmochinga 8. s.) wohl von Macho\*. Feld - ist unterscheidender Bufat, gegenüber Ampermoching. Bgl. Holzolling (Bald= olling) und Feldolling unweit der Mündung der Leitach in die Mangfall. - Föhring (Ober- u. Unter-) (Feringas 8. s.), von der Fergenfamilie, die dort die Ueberfahrt über die Sfar beforgte, fo lange, bis jene hölzerne Brücke gebaut wurde, die Heinrich der Lowe 1180 zerstörte. An der Donau ist derselbe Rame zu Pföring geworden; f. Rugler, Rr. 885. -Frieding (Frustingen wahrscheinlich st. Fruotingen, 12. s.; Frutingen 13. s. f. M. B. VIII, 154; vielleicht sollte es heißen: Frutingen) von Friddo\*? -Fröttmanning (Fredmaringun 9. s.) von Fridumar. Bon einem Orts: angehörigen fand ich den Namen jett noch geschrieben: Friedmaring. -Garching (Gowirichinga 11. s.; Gourichingen 12. s; M. B. VIII, 425; Gaurenchingen 13. s.) wohl von Gowirich\* (reich an Land). -

Gauting (Cotinga, wahrscheinlich auch Goddinga) wohl von Cotto\* was wohl Koseform eines Cotahelm, Coteprecht, Cotescalch oder ähnlichen Namens ift. Eine Urkunde Rarls des Großen vom Oktober 7.78 (Siekel, Nr. 66; von Abel, Karl der Große, I, 272, ju 779 eingereint, nach Sidels Urtheil ohne ausreichenden Grund) ist ausgestellt in villa Goddinga. Angesichts des gesicherten karolingischen Grundbesites im Wirmthale (vgl. unten: Königswiesen) und der alten namensform Cotinga für Gauting halte ich die Deutung auf Gauting für mahrscheinlich. Die auf Göttingen ift, wie Abel bemerkt, unstatthaft, da Karl die Wefer nicht überschritt. Karl war 24. September und Beihnachten 778 in Heristall; wo er in der Zwischenzeit weilte, weiß man nicht; daß er damals nach Baiern ging, ift wohl möglich; die Sachsen waren so gründlich geschlagen, daß er dies wagen konnte. Ist unsere Annahme richtig, fo fpricht die Bahrscheinlichkeit dafür, daß die Güter im Birmthale nicht erst nach Tassilo's Sturg, sondern schon früher, etwa nach Datilo's Unterwerfung an die Karolinger gekommen find. Die Beziehung auf Götting bei Aibling, alt Gotingin, Goutingin (Ebersberger Cartular) bürfte weniger wahrscheinlich sein.

Gelting (Geltingen, Niedergeltingen 12. s.; Defele, Andechser, Reg. 319, 321 a) von Gildo, Gilting. - Giesing (Ober- u. Unter-), jest Borftadt von München (Kyesinga) von Kyso\*. — Gilching (Kiltoahinga 804; Kiltihhingen 870; Giltichinga, 11. s.; Giltichingen, M. B. VIII, 402) wohl won Hilteo\*, Hildehoc, Childeoc. — Gräfelfing (Grefolvinga 8. s.) von Grefolf, welchen Namen Grimm hieraus folgerte, oder von Crawolf\*? (Meich. Nr. 485.) - Grafing (Graeving) von Grawo, Grao\*. - Grünsink, zuweilen auch Grünseck, bei Begling (Cruvinsinga 11. s.), zu einem nicht überlieferten P. N. von ahd. gruwison, Grausen empfinden? Förstemann meint, daß Cruvinsinga wahrscheinlich verderbt sei. Die alte Form wird indessen durch die moderne gestügt. - Güntering (? Gunthering in M. B. V, 246 ift ein anderer Ort) both wohl von Gunthere. - Hacking (Ober- u. Unter-) (Hachinga) von Hahicho\*. Haho ist Contraction von Hahicho, Hahilo die entsprechende Koseform. Derselbe Mann, der einmal Hahicho genannt wird, heißt ein andermal Hachilho; f. Förstemann P. N. 579. Sprachlich steht also nichts entgegen, in unserem Saching die Niederlaffung der im Bolksrechte ge= nannten Abelssippe Hahilinga zu suchen. Dag der Ort (Oberhaching) historische Bedeutung hatte, zeigen die dortigen Bronzefunde und Reihengräber (f. Ohlen= schlagers prähistor. Karte), zeigt besonders deutlich seine Nennung als Dingstätte im Jahre 1003; M. B. XXVIII, a, 310. Von den bairischen Orts= namen deckt sich sprachlich mit den Hahilinga nur noch Hailing im Amts= gericht Straubing, Hahalinga s. 9. (Pez, Thes. I, c, 249), bei Apian Hachling neben Haling. - Hallafing ober Heilafing (? Haithvolchingen 11. s.; Hundt, Baier. Urf. Nr. 32, von Heidfolch, dürfte in Haidvocking bei Dorfen zu suchen sein). - Harmating (Hadamaringen s. 12., Hadmaringen, Hadmaring s. 13., noch in der 1. Sälfte des 15. s.: Hadmaring, f. Kunstmann, Bürmthal II, 58) von Hademar\*. - Harlaching, sehr wahricheinlich bas Hadelaichen, Hadelahingen, Hadelichingen, 12. u. 13. s.; M. B. VI, 176, 190, 196; benn noch 1524: Hadlaching, bei Apian aber XLIV.

Harlaching; also doch wohl von P. N. Hadaleih, ber zwar nicht überliefert ift, auf den aber auch Hadaleihinchova hinweist; vgl. Förstemann I, 465. "In der Harlachen" erscheint anderswo in Baiern als Flurname, M B. II, 502. - Helching (?) doch wohl von Halicho\*, Helicho\*. - Herrsching (Horscaninga 8. s.) von Horsco\*, Horskoo = alacer. - Hochmuthing (Humuntingan 11. s.) wohl von Hohmunt, der hieraus gefolgert werden darf. - Hofolding (Hofolting 14. s.), wohl verdorben aus Hoholting, von Hoholt. - Icking (Ikkingen, Ichingen), von dem in Baiern sehr häusigen Icho\*, Ihho\*. - Inning (Inningen) wohl von Immino\*, Immo\*. - Ismanning (Ismaninga) und Dürnismanning von Isman. Durn, alt Durren, in Baiern bei 90 Ortschaften unterscheibendes Bräfig, wohl meift auf die Trodenheit des Bodens zu deuten. Die Beziehung auf den Gott Donar, die man versucht hat (f. Mittheilungen d. Gesellsch. f. Salzburger Landeskunde, I, 61 (falsch 55) ist zurückzuweisen. — Kolbing (?) verdorben aus Choling? von Cholo\*? - Krailling (wohl Chrouwilingen 11. s., M. B. VII, 45; Greulingen c. 1280; M. B. XXXVI, 288), von Crailine? - Kreuzing bei Planegg (Kruzen, Oefele Ser. II, 690 u. noch bei Apian: Creitzen, also erst später in -ing verdorben) zu den Kreuzen. Besteht seit 1872 nicht mehr. - Machtelfing (Mahtolvinga) von Machtols.\* - Mailing (Milingen 12. s.) von Milo. - Maising (? Musingin 12. s.?) - Menzing (Ober- u. Unter-) (Menzinga, Menzingen 8. s.; 1280 Mentzinge), von Manzo ober Mennisco. — Münsing (Munigisingun) von Munigis, Munichis. - Nederling (?), wohl von Nendilo\*. - Otterfing (Otolvingin, 12. s.) von Otolf\*. - Pasing (Pasingas 8. s.) von Poaso\*, Poso\*. - Perchting (Pertinche 11. s.; Perhtingen c. 1280), von Perhto. — Pipping (Pipingen 1325) wohl von Pippi,\* Pippin\*. — Pöcking (Ober-) (Peking 14. s., M. B. VI, 354) von Becco, Pecco. Niederpöcking ist neueste Gründung. - Pötting (Petingen), von Petto\*. - Polling oder Bodling bei Dietramszell (?), wohl von Puolo\*. - Punding (?), wohl von Punin\*. - Puppling Puppilingen, M. B. VI, 119), von Bobilo, Pupili. - Schwabing (Swapinga 8. s.) von Swapo\*, b. h. Schwabe. - Sendling (Unter-, Mitter- und Obers., die beiden ersten jest Vorstädte von München), Sentilinga 8. s., von Sindilo\*. - Söcking (Sekkingen, Oefele II, 690), von Secco. - Traubing (Drawbing M. B. VIII, 159; Trubingen, 11. s., M. B. VII, 42); zu draban, hauen, wobon Trapold? - Tressling (Drouzelingen, Drozzelingen 12. s.) Deminutiv des Namens Drozza, eines der fünf baiuwarischen Abelsgeschlechter? B. N. Drooz\* in Freisinger Urtunden. - Tutzing (Tuzzingen), von Tusci\* oder von Tozzi\* (Meich. Nr. 225) - Thanning (Dahninga, Daningan) von Dano, Tanno. - Trudering (Truhtheringa 8. s.) von Truhtheri, Drudheri. Die unterscheidenden Brafige Kirch- u. Strass- T. in zwei benachbarten Ortichaften bedürfen teiner Erklärung, scheinen übrigens ziemlich jung zu fein. - Unering (Uneringa 9. s.) bon Unheri. - Wessling (Wezzilingen; Oefele l. c.), bon Wezelo\*. - Wieling (Wilingen?), wohl bon Willo.

Wimpassing (Winpozingen, Wimpazzing, Wimpozinge, Winpassing) ein häusiger und vielbesprochener Name. Ich schließe mich Kuglers (S. 87) Deutung an, ber in Windboz einen (freilich nicht überlieserten) Spottnamen

der Benden sucht, ahnlich ber verächtlichen Bezeichnung der Czechen als Stockbohmen. "Bugl" nennt das Bolt noch jest einen Kleinen, im Bachsthum Burudgebliebenen. Schmeller (I, 294, 310) erwähnt: der Bossen, verfrüppelter Baum; das Bott, Thier bon kleiner, unvollkommener Geftalt, Bgl. auch "verbuttet". Dieser Spottname scheint in Baiern für die Benden allgemein üblich gewesen zu sein, da es bier nicht weniger als 33 Wimpasing gibt. Daß fammtliche Niederlaffungen biefes Namens höchft unbedeutend, drei oder vier davon Beiler, alle anderen Einzelhöfe find, fpricht beutlich dafür, daß es Anfiedlungen von einzelnen Leibeigenen in ber Rabe eines herrenhofes find. Die nicht von Winid, Bende, ausgehenden Deutungsverfuche laffen unerklärt, wie es gekommen, daß von 33 Riederlaffungen biefes Namens feine einzige etwas emporgediehen ift. Die Erklärung: Ort, wo der Bind "anbogt", ift abgesehen von anderem ichon wegen ber patronymischen Bedeutung bes ahd. ingun unguläffig. Ein B. N. Wintpoz burfte von Grimm allerdings nur aus dem Ortsnamen, aber mit Recht gefolgert fein. Gin unechtes Suffix -ing läßt fich hier beghalb nicht annehmen, weil es unmöglich bei allen 33 Ortschaften wiederkehren könnte und weil ber Name in den Formen Wintpozingun (c. 970) und Wintpozzingin (c. 1090; f. Förstemann D. N. 1621) ichon in ber althochbeutschen Beriode vortommt. Dies alles erwogen, dürfte unsere Deutung nicht mehr absonderlich erscheinen. -Winning gehört nicht hierher, benn v. Defele, Undechser, G. 49 hat auf Binning wohl mit Recht gedeutet das "Hachinga, quae aliter Winidun nunoupatur", 11. s., M. B. VI 11. Alfo eine von dem angrangenden Saching aus begründete Colonie wendischer Leibeigenen, anfänglich noch nach dem Mutterorte haching und "Bu ben Benden" genannt. Der lettere Name behauptete fich in der verdorbenen Form Binning. Noch bei Apian S. 72 heißt der Ort: Winding. Wie ich bereits in meiner Gesch, Baierns I, 879 erinnerte, darf man mit biesen Benden vielleicht in Berbindung bringen, daß die mesokephale Form ber bei Oberhaching gefundenen Gräberschädel mitten unter dolichotephaler Reihengraberbevölkerung vereinzelt fteht. Bgl. hagen im Oberbahr. Archiv, XXXVI, 276. Aehnlich wie Winning neben Haching liegt als Colonie wendischer Leibeigener Geisenfeldwinden neben bem Markte Geisenfeld. - Zeismering (Ober- u. Unter-), verdorben aus Zismaningen u. predium Zeizmanna 11. s.; M. B. VI, 51, 48; Zaizmanningen 12. s., von Zeizman\*. — Zorneding (Zorngeltingas 9. s., Zorngeltingen, M. B. VIII, 459, Zorngoltingen oft in Tegernseer Urfunden), etwa von einem P. N. des Stammes Gald, Gildo, Gelding oder ähnlich, und Zorn als Bestimmungswort dasselbe, was in Laufzorn (f. biefes) als Grundwort? Das unterscheidende Präfig wohl mit hinsicht auf Gelting öftlich von Schwaben. Bielleicht ift Born-Gelting von Gelting aus begründet worden. In Zornhof, Ginode bei Rotten= burg, ist Zorn wohl B. N. Graf Hundt (das Cartular des Klosters Ebersberg', S. 78, 82), sucht Bornebing auch in dem in Ebersberger Urkunden genannten Ongoltingun, Orongoltingin, was mir jedoch zweiselhaft erscheint; bgl. daselbst S. 73 unter Echering. Im 11. Jahrhot. findet sich allerdings auch geschrieben: Zichorbheim = zi Chorbheim (Förstemann, II, 403); auf= fallend aber ware das fo fruhzeitige und dauernde Bermachfen des Brafiges z' = zu mit bem O. N.

Außer den —ing haben wir die D. N. Neufahrn, Freimann, München u. Schäftlarn, in denen die Bezeichnung einer Gruppe von Personen liegt.

Neufahrn bei Schäftlarn (Niuvarn 12. s., M. B. VIII, 397; ein ans beres Neufahrn erscheint 804 als Niwivara, Meich. Nr. 136) das neue Geschlecht, zu langobard. fara, Sippe, Verwandtschaft, Geschlecht, parentela. Lgl. oben S. 61.

Freimann (Frienmannun 10. s., Freima, Phrima 11. s.), zu ben freien Männern, hier wohl im selben Sinne wie bei Maier Helmbrecht und noch im 18. Jahrhdt. (vgl. Schmeller I, 816), nämtich = Barschalken. Freimann in seiner späteren Bedeutung = Nachrichter kommt hier jedenfalls nicht in Betracht.

München (Munichen 12. s.), zu den Mönchen. Bu welchen aber? Muffat (Chroniken ber beutschen Städte XV, 413) verdankt man ben Rachweis, daß von den beiden Muniha, wo Tegernsee durch Herzog Arnulf Grundbesit verlor, keines auf die Stadt, sondern das eine auf Obermunchen in ber Bfarrei Oberfiesbach, das andere auf Oftermunchen bei Rosenheim zu beziehen sei. Im übrigen aber ift Muffat mit Berwersung der alteren bisher auf bie Stadt bezogenen Zeugnisse theilweise wohl zu weit gegangen, wie ich bereits in ber Jenaer Lit. 3tg. 1879, S. 92 ausführte. Wenn bie Rirche in Munichen, die in M. B. VI, 176, 195 und 205 als Tegernseer Gründung und Eigenthum bezeichnet wird, auf unfer München zu deuten ift, war auch ber Ort offenbar nicht, wie man gewöhnlich annimmt, von ben Schäftlarner, sondern von den Tegernseer Monchen benannt. Und für diese Deutung spricht boch gar manches. Unter ben vor und nach Munichen in biefer Urkunde genannten Kirchen liegen mehrere in Münchens Nachbarschaft; benn Hadelaichen und Chemenatin sind sehr mahrscheinlich Harlaching und Nymphenburg; bagu bie ficheren Baterftetten und Balchftadt. Oftermunchen wird nicht gemeint sein, da dieses in denselben Urkunden als Australe Monachum bezeichnet wird. Schon im altesten Tegernseer Urbar erscheint außer Oftermünchen ein anderes Monacum, hier durch den Beisatz eivitas untrüglich als bie Stadt gekennzeichnet. 1189 fist Bergog Berthold von Meranien als Tegern= feer Bogt in München ju Gericht (vgl. v. Defele, Andechser, S. 167 Anm. 1). Auch in ben Orten um München hatte Tegernsee viele Besitzungen; bas altefte Urbar nennt u. a. Ismanning, Berlach, Harlaching, Deifenhofen, Bobenfirchen, Sauerlach. Muffat wendet ein, in den firchlichen Berhältniffen Münchens habe fich von der Zugehörigkeit zu Tegernfee keine Spur erhalten. Die Urkunden der altesten Pfarrei von St. Beter beginnen indeffen erft von 1281; nach unserer jetigen Kenntniß ist nicht ausgeschlossen, daß die Kirche Munichen zwischen 1230, da sie noch in Tegernsee's Besitz erscheint, und 1281 vom Klofter veräußert wurde. Es ift zu beachten, daß die Münchner Megger bis zur Aufhebung des Klosters Tegernsee an' dieses alljährlich eine Abgabe bafür zu leiften hatten, daß die Fleischbant (bie unmittelbar an St. Beter anstieß) auf einem Grunde dieses Klosters erbaut mar. G. Mager-Beftermager, II, 283. Die Erörterungen in diesem Berte (II, 186 fgb. u. 282 fgb.) über bie altefte Geschichte Munchens find fehr beachtenswerth, aber die dort geäußerte Ansicht, daß unter Munichen Mönchshöse von verschiedenen Klöstern, Schäftlarn, Tegernsee, wohl auch Wessokrunn zu verstehen seien, scheint mir zum mindesten sehr fragwürdig. Gründung und Name werden auf ein Kloster zurüczusühren sein, was nicht ausschließt, daß später auch andere Klöster dort Besitz erwarben.

Schäftlarn. Apian S. 67 meint: Fuerunt hoc loco pontes Scaphonii, ut ex itinerario M. Antonini colligere licet. Unde etiam locum hunc et monasterium nomen a scapha retinuisse arbitror. Festzuhalten ist, daß der Name, wie aus der Stiftungsurfunde des Klosters erhellt, zuerst an Hohen= schäftlarn haftete; die Dertlichkeit des jetigen (Klosters) Unterschäftlarn hieß damals Peipinpach. Im Kloster selbst hat man den Ramen auf schof ge= deutet, welche mhd. Form für Schiff!) der bairische Dialekt noch heute nicht ganz fallen gelaffen hat (vgl. Schm. II, 384) und darum (nicht etwa, wie Beet, Bur älteren Geschichte ber Fischerei im Starnbergersee, S. 4, meint, aus Dankbarkeit wegen der Schenkungen des Siboto von Berg) ein Schiff als Bappenbild gewählt. Das Bappen beruht hier ebenso wie die Rufe im Bappen von Aufstein, die Löffel im Bappen von Löffingen und vieles andere, auf falscher Etymologie des Ortsnamens. Das unorganisch eingeschobene t ließe sich bei dieser Deutung allenfalls erklären, Schmeller ver= zeichnet Schiftwart für Schiffswart, aber in Hohenschäftlarn, ein paar hundert Fuß über der Far und eine gute halbe Stunde von ihr entfernt, sind keine Schiffsleute oder Schiffsbauer zu suchen. Db lar, mansio, das bei nieder= deutschen Stämmen sehr häufig ist (Goslar, Friglar u. a.) in bairischen Ortsnamen (etwa in Lerun, Lern bei Erding) vorkommt, ist höchst fraglich. Meines Erachtens ift der Name derfelbe, der in dem B. N. Schaftler (Schaftler= bräu in Tölz) fortlebt. Scaft, Schaft, wurde als pars pro toto auch der Speer genannt. Ags. ist scaft = hasta überliefert; auf dieselbe Bedeutung des ahd, scaft weisen mehrere P. N., so Scafhilt = Scafthilt; Scaftrih = Ascrih. Der Speer war in der altesten Zeit die einzige Baffe des germanischen Kriegers. Scaftlegi, die Niederlegung des Schaftes, d. i. des Speeres, wird im Capitulare Wormatiense von 829 als armorum depositio erflärt. Schaftler ist demnach Schaftmacher, Speermacher, wie Pichler, Pechler (davon D. N. Pöchlarn) Pechmacher, Zeitler (bavon D. N. Zeitlarn) Bienenzüchter. Zu demselben Stamme gehört Schaftlach (Schaphtloch 11. s.), wo Schaft wohl in der Bedeutung: Rohr, calamus gebraucht ist. Scoftilari wird zu den im Uhd. häufigen Bildungen auf -ari, zu den ftarten Masculinen der 2. Declination (Grimm, Grammatik I, 614) zu gählen sein. Bon diefer Annahme aus erklären fich aufs beste die manuigfachen Formen, in denen der Name vorkommt, nämlich: Scoftilari 8. u. 9. s. und abgeschwächt Sceftlare 8. s. als Nom. Sing., Sceftilares 9. s. als elliptischer Gen. Sing., wozu heim, haus oder dergleichen zu ergänzen,2) Scoftilara 9. s. als Nom.

<sup>1)</sup> Daher auch die Redensart: sein Schäfchen ins Trodene, d. h. sein Schifschen bei drohendem Eisgang rechtzeitig aus dem Basser bringen.

<sup>2)</sup> Bon diesen besonders im Allgäu sehr häufigen Bildungen hat sich in unserem Bezirk teine erhalten; daß sie aber dem bairischen Stamme nicht

Plur., Soeftilaron 9. s. und Skeftularun 11. s. als Dat. Plur. Der heutigen Form liegt wie allen Namen unserer ersten Gruppe der Dat. Plur. zu Grunde. Für das Schwanken des Sprachgebrauchs in vielen Ortsnamense bildungen in der ahd. Periode bietet Schäftlarn ein geradezu klassisches Beispiel.

Im süblichen Theile des Bezirtes nähert sich das System der Anssiedlung bereits dem Gebirgscharakter, indem die Einzelhöse überwiegen. Bon diesen Hösen tragen solgende den Namen oder die Berussbezeichnung des (früheren oder jetigen) Besitzers: Bergbauer; Bergkramer (Kramer am Berg bei Bolfratshausen); Bräumann; Bruckner; Märzanderl (der junge Andreas März); Mandl bei St. Heinrich und Mandl bei Beuerberg (Deminutiv von Emmeram oder von Koloman); Moosbauer; Pruckmaier; Schaberer; Sterz; Weiherweber. Auch das Forsthaus Karniffel bei St. Heinrich dürste einen spöttischen Personennamen tragen; vgl. Schmellerstrommann I, 1293.

### 2. Wald-, Flur- und Wassernamen.

Ungemein zahlreich sind in unserer Gegend die nach dem Walde, nach einer Reutung im Walde, nach Bäumen und nach Gegenständen, die mit dem Walde in Verbindung stehen, benannten Orte. Der außerordentliche Reichthum dieser Namensgruppe und dazu ihre überwiegende Entstellung sind für die Ortsnamen der Münchner Umgebung geradezu die eigentlich charakteristischen Züge. Noch nach der heutigen Bodenbeschaffenheit erscheint das Ueberswiegen dieser Namen natürlich, da ausgedehnte und dichte Forste, meist Fichtens und Buchenbestände, im Süden, Südosten und Südswesten die Hauptstadt umgeben. Daß in den ersten Jahrhunderten nach der baiuwarischen Ansiedlung diese Wälder noch geschlossener und umfänglicher waren, läßt sich denken und wird durch die Ortssnamen bestätigt.

Die für den Wald in unseren Ortsnamen gebrauchten Ausbrücke sind: Loh, Hart, Holz, ein einzigesmal Wald.

Weitaus am häufigsten ist Loh, schwäbisch Lohe (bavon die Eisenbahnstation Buchlohe, der man endlich die richtige Schreibe weise zurückgeben möge), wohl von derselben Wurzel wie lucus. Wieswohl der Ausdruck als Waldname an mehreren Stellen der Gegend dis heute erhalten ist, so im Deiningerloh zwischen Deining und

etwa fremd waren, zeigen mehrere Ortsnamen der benachbarten Boralpen, so Gundisch — Gunthers, Pinkeneis (von einem nachgewiesenen P. N. Pinkenei). Ribisch — Ribharts. S. Wessinger S. 47, 57, 59.

Beigarten, im Sienloh zwischen Arget und Otterfing (auf der Kinck'schen Karte v. 1684; Hienerloch sylva), scheint er schon im späteren Mittelalter aus der Volkssprache verschwunden und hiemit das Verständniß für die davon gebildeten Ramen verloren gegangen zu sein. Schon bei Apian sind sie zum Theil in -lach entstellt, eine Verderbniß, die durch die bairische tiefe Aussprache des a und durch den Anklang der Namen auf -ach (Wasser) so sehr begünstigt wurde, daß diese verdorbene Form allmählich das Uebergewicht erhalten konnte. Die alten urkundlichen Formen zeigen, daß diese vielen -lach nicht zu ah, Wasser, gehören, auch können sie, etwa mit einer Ausnahme, nicht mit lahha, loche, Gränzzeichen, zusammengebracht werden. Man hat die Vermuthung ausgesprochen (Arnold, S. 505), loh habe ursprünglich gleich lucus den dem religiösen Cultus geweihten Waldort bezeichnet und erst in der chriftlichen Zeit einen allgemeineren Sinn angenommen. In unserer Gegend aber dürften die loh durch ihre große Verbreitung und Dichtigkeit diese Deutung ausschließen. Die Verderbniß in -lach ist nicht auf unseren engeren Bezirk beschränkt; val. in der Nachbarschaft Schaftlach (Scaftloh 11. s.) Kerschlach, Hoflach u. a.

Die richtige Namensform erscheint noch bewahrt: a) alleinstehend oder als Bestimmungswort: in Loh bei Beuerberg; Lochen nördt. von Dietramszell; Lohham bei Gräselsing; Lochhausen (Lohhusa); der anstoßende Walb hieß Veichtnloch (j. Apian, S. 20), d. h. Fichtenwald; Lohhof bei Garching (Lochoven 12. s.). b) als Grundwort: in Frohnloch, daueben auch Frohnlach (— Herrenwald); (Gross-) Hesellohe (Hesinloch 776; und wahrscheinlich entstellt: Hesillnih 792; M. B. VII, 373) vom Bolke richtig gesprochen: Heselloch Schmeller-Frommann I, 1174, seitet es von der Haselsstade. Ob aber nicht Wald des Heso? Ehso\* ist Zeuge in der Urk. v. 792 über Hesillnih, a. a. D. Kleinhesellohe ist bekanntlich eine dem alten Münchner Bergnügungsorte nachbenannte neuere Gastwirthschaft im Englischen Garten. — Käferlohe (Cheverloch; so noch heute vom Bolke gesprochen) Wald mit Käsern; Otterloh (Ottarloh 11. s.; M. B. VI, 163), Wald mit Ottern.

Entstellung in —lach: Allach (Aheloche, Ahaloche, noch 1280 Ahloch), also wörtlich Wald am Wasser, wenn nicht etwa schon in dieser alten Form Verderbniß aus alah, Tempel, Heiligthum, steckt. Durch den P. N. Alahmunt wird bewiesen, daß dieser Name für die heidnischen Eustusstätten auch bei den Baiuwaren üblich war. Das Bestimmungswort: Aha könnte sich doch nicht wohl auf Wasser im allgemeinen, sondern nur auf das nebenansließende beziehen; dieses aber hieß zwar oben bei Starnberg früher noch Ach, bei Allach aber, wenigstens soweit unser Wissen reicht, immer Wirmin, die Wirm.

Indessen liegt auch an der Bils, bei Frontenhausen, ein Aham. — Baiorlach bei Beuerberg (Purinloh; vgl. A. Mayer, der es auf: Gehölz der Buren, eines deutschen Stammes, deutet; purin aber dürfte doch wohl nichts anderes sein als in Beuerberg und Benediktbeuren; also = Bald mit Säufern. -Erlach ober Oehrlach bei Steingau (Erloch 12. s.), wohl = Erlenwald. - Perlach (Peraloh, Peroloh), entweder Bärenwald (von ahd. bero, pero, mhd. ber) oder Bald mit Ebern, Bildschweinen, die noch jest in dem an= stoßenden Perlacher- und Grünwalder Forste in großer Menge unterhalten werden. Da aber die letteren in Ortsnamen häufig als Gber (ahd. ebur, epur, eber, mhd. eber) auftreten, ist wohl eher an Baren zu denken. Zur Zeit Apians (S. 71) wurde die von Perlach gegen Haidhausen sich hinziehende Ebene "Berlacher Haid" genannt. Sier tann man zuweilen, sagt Apian, 2-300 Stück Wild, ja mitunter an die 600 Hirsche und Thiere sehen. -Pullach (Pouloh, Buoloch 11. s., dabei damals pons ac portus; vgl. M. B. VIII, 381; d. h. ein hölzerner Steg über die Isar und ein Ländeplat; 1315 Puochloh) wohl nicht Wald des Puolo,\* (P. N., bedeutend Buhle, Freund), auch nicht Buchwald, sondern Wald am Hügel von ahd. buhil, puhil, puol, Sügel. - Oedenpullach (1462 Pullach auf dem Gleissenthal) und Kreuzpullach (wahrscheinlich Pohloh 779 u. 804; Meich. Nr. 58, 238; M. B. VI, 152) = Buchwald, mit jüngeren, unterscheibenden Zusätzen. — Sauerlach (Sulagaloh 8. s.; später Suliloch, Surgloch, Sourgloch; M. B. VI, 51; VIII, 429, 446) sohliger Wald, Wald mit Sohlen, Pfügen, die das Wild, besonders das Schwarzwild aufsucht; vgl. Solln. — Steinlach bei Gilching (Stainloch; Oefele II, 690); steiniger Balb. - Streiflach, gu Freimann gehörige Schwaige im Wald (Straeflouch 1469; M. B. XVIII, 549, nicht Strasslach, wie dort erklärt wird; bei Apian: Straisloch) Bair. Straffen = behauen, beschneiden. Der Zimmermann sträfft das Hold, b. h. haut noch mehr davon weg. S. Schmeller-Fromann II, 810. — Strasslach (Strazloh 9. s., Strazzloch, M. B. VIII, 383) = Wald an der Straße, nämlich an der großen Römerstraße von Augsburg nach Salzburg, die hier den Grunwalder Forst durchzieht. Unsere "Straße" ist das direkt von den Romanen über= nommene strata.

Eine andere, noch weiter irreführende Berkeibnist aus — don storen in ... Etterschlag bei Beßling, Ettinsloch, 12. s., also Bald des Etto, Eticho.

Als Deminutiv von Loh, nicht als kleines Lehen dürste aufzusassen sein: das Lehel, die St. Anna-Borstadt von München, wo also vordem ein kleiner Wald gestanden sein wird. Die Schreibweise ist nach der mundartlichen Aussprache richtig. Dasselbe Deminutiv begegnet in der Lehel- oder Pestkapelle bei Tölz.

Wahrscheinlich gehört auch Selcha bei Starnberg hierher (Selachen 1228), also Wald zunächst dem (Wirm=) See. Diese Deutung unterstützt eine andere, zunächst einer lacunula gelegene Selachen sylva bei Apian, S. 15. Dies wäre dann die früheste, bis jetzt nachgewiesene Verderbniß von loch in lach. An lahka, Grenzzeichen ist kaum zu benken.

Hart, ein anderer häufig begegnender Waldname, der u. a. im Hartgebirge, im Beilhart, im Spekhart fortlebt, ist, wie es

scheint, in unserer Gegend ebenfalls früh aus der Volkssprache versichwunden; denn fast alle davon gebildeten Namen sind verdorben, meist in: Haar. Man würde versucht sein, in diesem Haar die dialektische Bedeutung: Flachs oder auch das ahd. horo, Sumps, zu suchen, wenn nicht die alten Namenssormen erwiesen, daß hier das aussautende st ebenso verloren gegangen ist wie in Finsterwahl oder Finsterwald nördl. vom Tegernsee, alt Vinsternwalde (12. s., u. a. M. B. VI, 78). Es scheint also dieses Abwersen des Schluß t in einer allgemeineren Neigung des bairischen Dialektes begründet. Gleich Loh ist auch Hart als Walds und Flurname in der Gegend noch vielsach erhalten, so als Name des jeßigen Militärsschießplaßes dei Freimann, i) im Hartenliz bei Kaltenherberg, im Hartholz bei Parsdorf. Vielsach, aber nicht überall bedeutet Hart den zur Weide gebrauchten Gemeindewald.

Haar (Harde 11. s.). — Lanzenhaar (Anzanhart 11. s.; Anzenhart 14. s.), Bald des Anzo. — Dürnhaar und Faistenhaar (Vaestenhard 11. s.; Oefele II, 690; 1315 verdorben: Waitzenhart; 1737 Feistenhaar). Ueber das Bestimmungswort: Dürn — s. oben unter Ismanning. Wo aber die Präsize Dürn- und Faisten- wie hier nebeneinander erscheinen (Faisten-, Feisten- sindet sich in Baiern überhaupt 11 mal) sind sie wohl mit scherzshastem Anssug im Sinne von: dürr, mager und seist, sett entsprechend den modernen: Klein= und Groß im Gegensaße gebraucht. Außer Dürnhaar und Faistenhaar sindet sich Dürnberg und Faistenberg. Bei Emmering (unweit von Bruck) lag Dürn-Emering; s. Apian, S. 20.

Als Bestimmungswort in Harkirchen (Hartchiricha 10. s.; Hartkirchen, M. B. VIII, 394, 395), Balbstirche. — Harthausen bei Zornesding (Haradhusun 9. s.), bei den Baldhäusern — und Harthausen bei, jetzt in München, die jetzige Menterschwaige, noch auf Riedels Reiseatlas 1796 unter dem ersteren Namen verzeichnet.

Auch (Gross- u. Klein-) Hadern (11. s.; ad Harderun) scheint mit Hart zusammenzuhängen und heißt wohl: zu den Baldleuten. In einem Inderse dorfer Calendarium sindet sich aus dem 12. s. die Notiz, daß ein Edler von Fußberg dem Kloster Güter in Steinkirchen und Harde geschenkt hat; letzteres kann nur auf unser, Steinkirchen und Jußberg benachbartes Hadern gedeutet werden. Um 1280 lautet der Name: Haedern; M. B. XXXVI, a, 281. Apian: Hadern. Will man jedoch annehmen, daß die Mönche von Ebersberg und Indersedorf, von denen die Formen: Harderun und Harde überliesert sind, einen ihnen unverständlichen alten Namen umgedeutet und verdorben haben, dann wäre hier

<sup>1)</sup> Ober liegt hier eine andere Bedeutung zu Grunde: sandiger, kiesiger Boden, der nur mit weniger trockener Damm=Erde überzogen ist? Bgl. Schmeller-Fromann II, 1168.

wohl eines der seltenen vordeutschen Ueberbleibsel zu suchen. Nach Buck bezeichnet Hadern durchweg alte Kömerstraßen, wahrscheinlich von kelt. cadarn = fest, und daher komme die in Schwaben häusige Bezeichnung: Haderweg = fester Steinweg (nicht verdorben auß: Haidenweg?). Spuren einer römischen Straße glaubte Schlett im Walde: Haderer Pferche und Weichselgarten, ½ Std. jüdlich von Großhadern zu sehen.

Holz, in Baldnamen überaus häufig, findet sich als Ortsname in: Holzen (Holzin 12. s.; M. B. VIII, 129, 418). — Martinsholzen. — Seeholzen (Seholzen 12. s.; M. B. VIII, 477) bei Gräfelsing, jeht nur Gemartungsname, wo die Birm wohl einen kleinen See bildete und früher ein Sdelsit stand. Bal. Apian 26: Seeholzen nobilis domus.

Als Bestimmungswort in Holzkirchen und Holzhausen (f. unten).

Wald erscheint, da Maiernwald ober Mairimwald ein Hofname aus der neueren Zeit sein dürste, nur in Grünwald (Grönenwalde, Grunenwalde 1291, 1293), das schon durch diese Bereinzelung inmitten vieler Loh und Hart als jüngere Gründung sich kennzeichnet. Allerdings trägt der Burghügel von Grünwald römisches Mauerwerk, das vor einigen Jahren bloßgelegt wurde (vgl. Arnolds Bericht in der Allg. Ztg. 1883, 2. Beil. Nr. 339); aber dieses rührt wahrscheinlich nicht von einer Bohnstätte, nur von einer Beseitigung. Die Burg Grünwald wird nicht vor den letzten Dezennien des 13. Jahrhunderts genannt und ist wahrscheinlich von Herzog Ludwig II, der zuerst in München seine Residenz nahm und von Tegernsee 1293 den Klosterhof in Grunenwalde eintauschte (M. B. VI, 234), erbaut worden in der Absicht ein seiner Haupstadt nahe liegendes Jagdschloß zu gründen.

Zu den Waldnamen gehört endlich auch Schochen bei Seeshaupt, am Walde "Im Schochen" gelegen. "Der Schachen ist ein Stück Waldes, ein Waldrest. Schächen scheint der Plural." Gotthard, S. 42.

Bielleicht auch: Langwied, von ahd. daz witu, Holz, Bald, erhalten in bair. Kranewitt = Bachholder.

Nach einzelnen Bäumen und Baumgattungen sind benannt: Buch bei Inning (Puch 12. s.) — (Ober- u. Unter-) Assenbuch am Wirmsee. — Filzbuch, wohl Buche im Filz, Moor, und (womit wir unseren Bezirk ein wenig überschreiten) die zwei nahe bei einander zu beiden Seiten der Loisach gesegenen Nantesduch südlich u. südwestl. vom Königsdorfer Filz, nicht Buche der Nanda, Nanna, einer germanischen Göttin, wie man nach der Form Nandaspuch 1499 deuten könnte, sondern, wie die Benediktbeurer Ausseichnung um 1300: Nandoltspuoch zeigt, vom P. N. Nandolt.

Linden (Linden 1315). — Solalinden.

Weichselbaum (Wihselboumen 12, s; M. B. VIII, 458).

Mit den gleichbedeutenden und zuweilen in einander übergehenden Cumulativendungen: -a. -ach und -et:

Dornach bei Aschiem (Dornah 9. s.), wo kein sließendes Basser, also hierher zu stellen; — Dorngestrüpp, Dornendickht oder Dornenhecken. — Eichet, von Eichen. — Staudach bei Ammerland (Studach 11. s.), Dickicht von Stauden, and studahi. — Stocka bei den Baumstöcken; stochahi, ausgestockes Land. — Kirchstockach (Stochach 11. s.; M. B. VI, 11) und

Oedenstockach. — Weidach bei Bolfratshausen, Beidengebüsch, Beiden= bidicht.

An die Baumnamen schließt sich: Gagert, Einöde bei Münsing. Dorf Gagers heißt auch im 12. s. Gagers und dieses ist nach Gotthard, S. 48, das Collectiv von Eder, Frucht der Siche und Buche, also — ge-äckerich, die Baldmast. Nach meinem Collegen Hrn. Keinz, der mir freundlichst die Einsicht in einen Abschnitt aus seiner demnächst in den Sig.-Ber. d. Afademie (1887, 2. Heft) erscheinenden Abhandlung über Flurnamen in den Mon. Boic. gestattete

stattete, ift "die Kager" eine besondere Art der Umgäunung.

An der den Forst einschließenden Umzäunung liegen und nach ihr sind benannt: Ober- und Unter-Dill oder Till und der Dilljäger, von mhd. tülle, Zaun, Haag, Plankenwand. Die Münchener bauten 1403, wie Förg Razmair erzählt, "ain gross tül" zwischen der Stadt und der Beste, der Herzogsburg, also ein Palisadenwerk. Städtechroniken XV, 501. Roch 1704 sindet sich der Ausdruck: die Dill der Gärren sür Gartenzäune; Westenrieder, Behträge, X, 246. Auch Ottendichl scheint zu diesem tülle zu gehören; denn die älteste Form sautet: Oppitulle 10. s. Im 12. s.: Oppentuhelen (M. B. VIII, 399), wobei man an das Teuch, kleinen Thalgrund, Vertiesung, Niederung im Gelände (Schmeller-Frommann 582) gedacht zu haben scheint. 12. s. auch: Appenthoele; 13. s.: Oppintuol; 1315: Ottentuhel. Der P. N. Opi\* erscheint auch in Oppenried bei Seeshaupt.

Solln (Soln 12. s.) ist benannt von Sole, Sule, Wildlache; davon auch die Sullache im Baierbrunner Walbe, nördl. von Hohenschäftlarn. Bgl. auch Sauerlach. Ein anderer waidmännischer Name im Bezirk ist Sauschütte.

Zahlreich sind auch die nach der Reutung des Waldes benannten Orte. In Brand, vielleicht auch in Brandstätt (bas jedoch auch eine niedergebrannte Wohnstätte bedeuten könnte), wird die Art der Reutung durch Brennen bezeichnet; weit häufiger werden nur allgemeine Ausdrücke für Reutung, nämlich Reut, Gereut (gesprochen und geschrieben: Kreut) und Ried gebraucht. Was die lettere Form betrifft, so ift zu beachten, daß in Baiern auch das Riet, mhd. riet, b. i. eine mit Schilf und Sumpfgras bewachsene Gegend, hie und da wohl zur Bildung von Ortsnamen dient; für die —ried unseres Bezirkes aber dürfte fast überall nur das Ried, d. i. von Solz und Buschwerk gereinigter Blat und die Ansiedlung auf einem folchen, in Betracht kommen. Sämmtliche alten Reut und Kreut liegen im südlichen Teile unseres Bezirkes, der sich den Alpen nähert, in der Gegend von Beuerberg, Thanning, Dietramszell, während im nördlichen und westlichen Theile die althergebrachte Form: Ried lautet. Höllriegelsgereut und Holzapfelsgreut bei München widersprechen diesem Sate nicht, da sie, wie

bekannt, sehr junge Namensbildungen sind, bei denen ebenso wie bei vielen alten Ried und Reut die Namen der reutenden und grünsdenden Familien oder der Besitzer und Bewohner als Bestimmungsnamen verwendet wurden. Weitaus die meisten dieser Reutungen wären als solche auch ohne den Namen noch jetzt deutlich zu erkennen, liegen auf allen oder doch mehreren Seiten von Wald umgeben. Alle sind kleine Niederlassungen, die meisten nur aus wenigen Hösen bestehend, Forstenried mit 373 und Neuried mit 169 Einwohner überragen schon weit das Durchschnittsmaß.

Reit bei Dietramszell. — Reut bei Thanning. — Kreut bei Königsdorf. — Adelsreut bei Beuerberg. — Bullreuth bei Thanning. — Stollnreut bei Thanning.

Ried am Ammersee (hier konnte auch "bas Riet" gemeint sein). — Rieden bei Unterbrunn. — Ried bei Münfing. — Ried bei Unterbrunn. Argelsried (mahricheinlich: Arnisesriet 12. s.; M. B. VI, 80; 1315 in Erngersried verdorben; Apian: Ergasried), Ried bes Arnis\*. - Bernried am Birmfee (Perenriet, Berenriet 12 s.), eher als von Baren von dem bavon stammenden P. N. Pern\*, Berno\*. — Frettenried; von Friddo\*? — Forstenried (Forstarenrieth; Forstanriet; Vorsterriedt 12. s.) Reutung der Forftleute, der Förster. — Fürstenried, nach dem Kurfürsten Mar Emanuel, welcher dieses Schloß erbaute. Borher hieß ber Ort Poschetsried und dieses ist verdorben aus Parschalchesriet 12. s., 1477 Poscholzried (vgl. Mayer, II, 515) b. i. Ried eines Barichalten. Rach ber Abbilbung bei Bening (II, Nr. 201: Hofmart: Poschets= und Forsterriedt) bestand "Bojchetsriedt" 1701 nur aus 5-6 Häusern. — Geretsried (Gerratesriet 11. s.; Gerhartzrieden 1297) bas Ried bes Gerrad. - Martinsried (St Martinsried 14. s., auch St. Martin am Ried; Apian: Martesried), vermuthlich eine Reutung bes Rlofters Dietramszell, wo St. Martin Kirchenpatron ift; 'vgl. Mayer-Bestermayer, II, 521. - Mischenried (Mischinriet; Oefele II, 690) eine Misa\* urtundlich. — In Noderried an der Sudostecke des Ammerjees burfte ein alter nautarius, Schiffer steden (ein Wort, bas freilich weder bei Forcellini noch bei Ducange nachgewiesen ist). Bgl. auch Nodering bei Erding, Noderham, Nodern bei Tölz und bei Wasserburg. Zum Theil mag hier, ebenjo wie beim Familiennamen Noder, der altdeutsche B. R. Nother, Nothar heranzuziehen sein. Noderwiechs an ber Mangfall burfte aus "Norder" abgeschliffen sein, da es nördlich von Sonnenwiechs, (dem füblichen W.) auch von der Mangfall und anderen Gewäffern doch zu weit entfernt liegt, um noch als Fergenniederlassung in Betracht tommen zu konnen. Noderried erscheint auch als Aitenried, gesprochen Adaried, also wohl nur Berberbniß der ersteren Form. - Pentenried, wohl verdorben aus Pointenried. Nur als Curiojum sei erwähnt, was Obernberg (Reisen burch Baiern I, 25) ichreibt: "Bor bem breißigjährigen Rriege ftanden hier zwei hofguter, welche nach den Bermuftungen der Schweden durch Berarmung der Familien an

einen Besitzer kamen, daher auch das Gut den Namen: Beede-Riet — beide Riet, erhielt." — Pischetsried oder Pischelsried bei St. Heinrich am Wirmsee (Piscosesriet 11. s.), Reutung des (Freisinger) Bischofs, sowie das 2 Stunden s. w. liegende Pollingried eine Reutung des Klosters Polling ist. Unversehrt erhalten hat sich derselbe Name in Bischofsried bei Diessen. — Rottenried bei Gisching. — Schlickenried, Ried des Schlick; vgl. Eberhardus Slieche, M. B. VI, 133; Slihleip, M. B.

An die Waldnamen schließen sich die anderen von der Besichaffenheit des natürlichen oder bearbeiteten Bodens entnommenen Namen auf: —moos, —rohr und — filz (d. ist Moor), —au (Gelände längs des Wassers), —feld, —land, —wies, —wang (d. i. von Natur mit Vegetation bestandenes Gelände, etwa im Gegensate zu angebautem oder aber zu steilem und ödem (Schmeller), —gau (in seiner ältesten Bedeutung das cultivirte Land im Gegensatz zum Wald, zusammenhängend mit  $\gamma \bar{\eta}$ ), —garten, —hag, —eek, —gern, —rain, winkel.

Riedmoos, Bestimmungswort hier: das Riet, mit Schilf und Sumps= gras bewachsenes Stück Land.

Rohr bei Eurasburg, von den nassen Rohrwiesen südl. des schön ges legenen Hofes.

Bachhauserfilz bei Auffirchen, wohl neuere Moorcolonie.

Au die (Ouwe 12. s), jest Borftadt von München, am Geftade langs der Rfar fich hinziehend. Die Isar-Auen, Anlagen oberhalb und unterhalb ber Stadt, die letteren gum "Englischen Garten" umgeschaffen; an diesen anstoßend die Hirschau. Die Graggenau, Münchener Stadtviertel, urfprünglich Flurname, von krak, Krähe, alfo Krähenau. 1) Als Ortsname: Krackenau bei Kohlgrub. - Dach au (Dahawa 805) ist entweder die Kothau, bon ahd. taha, Lehm, Moraft, Roth, oder die Dohlenau von ahd. taha, mhd. tahe, bairisch noch jest: Dahel, Dähel. — Ebenau bei Nymphenburg. — Falkenau, früher Edelfit in Giefing. - Hainzenau bei Beuerberg. -Bei der Murnau, Flurname füdl. von Leutstetten, können ebensowenig wie bei dem Marktsleden gleichen Namens Muhren, d. i. Stein=, Geröll=, Schutt= lawinen in Betracht kommen. Beibe Namen weisen vielleicht auf muri, alte Mauern oder gemauerte Häuser, wahrscheinlich aus der römischen Zeit. In ber Murnau bei Leutstetten liegt, wie Kunstmann, Reue Beiträge g. Gesch. d. Wirmthals, S. 14, bemerkt, als ein von der Runft gur Befestigung benütter Bügel der Galgenberg, doch wohl nach einem Starnberger Galgen benannt, wenn sich ein folder auch nur an einer andern Stelle, beim Galgensee, mehr gegen Besten zu, nachweisen läßt; früher wird er hier gestanden sein.

<sup>1)</sup> Anders Regnet, München in guter alter Zeit, S. 30: "Das Platt" sei vormals nach einem dort wohnhaften Bürger, der auch dem ganzen Biertel seinen Namen gab, die Graggenau genannt worden. (?)

Hanfeld (Hanevelt, Hannivelt 11. u. 12. s.; Oefele II, 690; M. B. VIII, 466), doch wohl vom Hahn. — Ludwigsfeld, neuere Moorcolonie. — Mühlfeld (Mulevelden 12. s.) — Möschenfeld, (Meskilinfeld 9. s., Meschenvelt c. 1280) von ahd. meskalih, mittelmäßig? over von P. N. Mazelin\*, Mascelin? — Oberfeld. — Riesenfeld. — Rothenfeld bei Erling. Bestimmungswort wohl: der Rott, alt daz rot, der Ross am Weizen; vgl. Schmeller, II, 186. — Schluifeld bei Wessling (Sluegesvelt 11. s.; Oefele II, 690) von mhd. slüch, sluoch, Haut, Schlauch, Röhre, auf Berssonen angewandt: der Schlemmer, Fresser; also des Schlemmers Feld? — Seefeld (Sevelt 12. s.) am Pissense. — Schönfeld, alter Flurname, jest Vorstadt von München; ebenso Ober-Wiesenfeld.

Ammerland am Wirmsee (Amerlant 12. s.; M. B. VIII, 482) von alt amar, der Dinkel (Gotthard S. 48). In der Notiz vom J. 1249 (Mon. Boie. VIII, 151: de Amerlant), welche zuweilen auf Ammerland am Wirmsee bezogen wurde, handelt es sich, wie mir Hr. v. Defele freundlichst mittheilt, nach der Originalhandschrift des Diessener Traditionsbuches vielmehr um ein Gut zu Mils in Tirol, welches "kamerlant" genannt wurde. "Kammersland" scheint in Tirol, wie Hr. v. Defele bemerkt, Bezeichnung eines Grundstüdes von gewisser Eröße (Archiv f. Gesch. Tirols III, 1866, S. 226).

Wiesen bei Königsdorf. - Königswiesen an der Wirm, früher ein Schloß, jest nur mehr ein Kirchlein (Regis prata, i. e. Chuningeswisa 10. s.), des Königs (eines Karolingers) Biefen. Die Deutung des Namens läßt sich hier urkundlich ftugen; denn als Graf Dugo dieses Gut der Freisinger Domkirche widmete, wird bemerkt, daß er dasfelbe einst aus königlicher hand zum Geschenk erhalten (Graf Hundt, Urkunden des 10. u. 11. Jahrhots., Rr. 80) Bielleicht war es altes agilolfingisches Gut, was hier und in Gauting die Karolinger besaßen. Erst seit wenigen Jahren ist wieder zu Bald gemacht, was ichon vor taufend Jahren Wiese war. Der Königswieser Bald gegenüber Mühlthal und bem Rarlsberg umschließt eine Reihe ungewöhnlich großer, uralter Sügelgräber, mit deren Ausgrabung vor furzem begonnen wurde. Wie bei Königswiesen läßt sich bei der curia Kungtal, Chuntal in der Gemarkung Oberföhring farolingischer Grundbesit als namengebend nach= weisen; vgl. Mager-Bestermager II, 637, 638. - Oberwies bei Unterbrunn, wohl im Gegensat zu Königswiesen benannt. — Lenzenwies bei Beuer= berg. — Mitterwies bei Gilching. — Zellwies bei Königsborf, Wiese des Klosters (Dietrams=) Bell.

Wangen (Wangin 13. s.) schöne Fluren am Saume des Forstenrieder Forstes. — Bolzwang (Polziwane 11. s.), Wiesenssur des Bolzo? — Ellwang (Ellinwanch 12. s.) Die aste Form weist eher auf P. N. Ello, Ellun\* als auf das Esenthier, ahd elaho, elah und noch mhd. elch. — Eulenschwang (Egileswank 11. s.), die Wiesenssur des Egilo\*. Das häusige—schwang wird auch in anderen D. N. ebenso wie hier auf —wang mit einem bestimmend vorgesetzten Genetiv auf s zurückzusühren sein. Besannt ist Balderschwang, Baldurs Wang.

Steingau (Staingouwe 12. s.) Die bairische Hochebene hat auch ihr Allgau. So heißt ein Landstrich bei Oberwarngau und Schaftlach. Daß er jest ganz mit Walb bestanden ist, widerspricht unserer Deutung von —gau nicht, da dieser Wald, wie mir ein Forstmann versichert, kaum über unser Jahrhundert zurückreicht. S. nun auch Wessinger unter Allgau.

Hierher gehört auch Sehorn (Schorrin 13. s; M. B. VII, 112?) im Forstenrieder Forst. Schorn ist nach Gotthard, S. 46, umgegrabenes Feld, von scora, die Haue. M. B. VI, 129 wird ein Puochshorren 12. s. genannt. Auch alter Familienname: Wichpoto Scorre, M. B. VI, 131.

Arget, (verborben aus: Aragarten 9. s.; Argart, Argarten 12. s.), also = Ackergarten. Sollten darunter nicht Hochäder zu verstehen sein? Nach Schlett, die Kömer in München, S. 139, nennt man diese bei Baterstetten "Gartenbeete". Nach freundlicher Mittheilung von Hrn. Prof. Ohlensichlager liegen etwa 1/4 Stunde von Arget Hochäder. — Beigarten gegenüber Schäftlarn (Bigarten 12. s.), wohl nicht Beis, Nebengarten (etwa des Klosters Schäftlarn), sondern Bienengarten von ahd. pîa, mhd. dîe, die Biene, was neben Imp auch in Baiern üblich. Byl. Schmeller-Frommann, I, 226.

Haag bei Beuerberg, in der heutigen Bedeutung.

Planegg (Planeck zuerst genannt 1409 und um diese Zeit als Schloß von Herzog Wilhelm III. erbaut und wohl auch benannt; vgl. Kunstmann, Beiträge z. Gesch. d. Wirmthals). Die Namen auf —ock sind ausschließlich oder doch weit überwiegend Burgennamen und zwar, soweit dem früheren Mittelaster angehörig, von solchen Burgen, die auf einem Bergvorsprung, an einer Ecke stehen. Bgl. z. B. (Hohen-) Walbeck am Schliersee. Dies paßt auch noch auf das herzogliche Schlößichen Noudock über der Au siest München), wo zuerst 1467 eine Mühle Noydegk erwähnt wird. Neid — ist ein bei Burgen und Schlössern nicht selten gebrauchtes Troswort. Bgl. auch den Burgnamen Trausnit, d. h. Getrau es nicht! Wage dich nicht an sie! In Planegg ist das —ock entweder in mechanischer Nachahmung älterer Burgennamen oder wegen der Krümmung der Wirm gebraucht. Plan — vom romanischen plan, ist freier, ebener Plat, vgl. Dorsplan, Tanzplan (Buck). — Schönegg bei Dietramszell.

Gern (Gerin 1025), von mhd. gere, langgezogenes, dreiectiges Stück, Zwickel. Daher auch die heralbische Figur: Gern. In Orts- und Bergnamen nicht selten; hierher wird gehören u. a. Froschkern bei Anzing, der Hochgern beim Chiemsee, der Gernberg bei Kreut.

Baierrain bei Dietramszell (vielleicht zuerst nur Raine, 1315 Pouerain; vgl. Maher-Bestermaher III, 638), bebauter Rain? — Höhenrain; (Houhenraine 12. s.). Bei Große und Kleinharthenning sand Aug. Hartmann (Zur Hochräfterge; Oberbaher. Archiv XXXV, 137) für Hochräder ben Nament Hochraine (Houchroa). Diese Bebeutung dürste auch der Ortsname haben. — Wagrain, Wagrain, Wagraina 10. s., noch im 12. s. eine Ortschaft, jest nur noch Wiesen bei Garching (vgl. Maher-Bestermaher, II, 505, 506); von ahd. wäg, wac, mhd. wäe, wogendes Wasser, Wasserschung, auch bloß Wasser.

Sehwaig wall bei Wolfratshausen (ober verdorben aus -wald? vgl. oben S. 73).

Winkl bei Beuerberg. "Binkel ist jebe umschlossene Berggegend, ins= besondere das Seitenthal". Gotthard S. 37. Schole 1 mi

Zu diesen Ortsnamen, welche ihrer Bedeutung nach eigentlich Flurnamen sind, reihen sich ferner:

Grosslappen (Louppen 12. s., M. B. VIII, 417), wahrscheinlich zussammenhängend mit Labach, morastige Gegend; wgl. Schmeller-Frommann, I, 1402. Laubach heißt der durch Filz oder Sumpf gehende Bach, der in den Kirchsee südl. von Dietramszell mündet. Ein Lappberg dei Balepp, Oberu. Niederlappach dei Maisach. — Laim (Leina 11. s.) = Lehm, Lehmboden. — Priol dei Bogenhausen. "Der Bri'l, Mistjauche, die auf Wiesen ausgezossen wird". (Schmeller-Frommann, I, 373.) Brühl, ahd. drogil. "In Oberschwaben hat sast jedes Dorf seinen Brühl, dort versteht man darunter Wässerwiesen" (Buck.) Die bairische und schwäbische Bedeutung hängen wohl zusammen.

Daß himmelsgegenden, die als Bestimmungswörter häusig sind, für sich allein als Ortsnamen gebraucht werden, ist nicht anzunehmen. Daher ist in Osten, östl. vom Kloster Dietramszell, wiewohl es der Urtundenschreiber (M. B. VI, 84) mit Oriens übersetz, eine Berderbniß zu suchen, wohl aus Asn, Asten, Nebensorm zu Aetz: die Weide auf dem Borberg. Bgl. Gottshard, S. 48. Osten, Ostin bei Gmund heißt im 12. s. Ostenminne; hierüber s. unten bei den Gewässern.

Nach der Bodengestaltung, insosern sie Erhöhung oder Berstiefung ist, sind gebildet die Ortsnamen auf: —berg, —stein, —bichel oder —bühel und —kogel (beide — Hügel; kogel wohl zusammenhängend mit Augel — halbkugelförmige Erhöhung), —leiten (bairisch — Abhang, was in Schwaben, besonders im Schwarzwald Halbe heißt), —thal, graben und grub, wozu sich —steig reiht.

Was zunächst die —berg betrifft, so ist in unserem Bezirk, soviel ich sehe, nirgend Anlaß eine andere als die heutige Bedeutung des Wortes anzunehmen, denn alle liegen auf Anhöhen, wenn auch viele auf sehr mäßigen. Im Freisinger Bezirk glaubt Anitl (S. 17) —berg auch in Ortsnamen zu finden, wo das Gelände ganz eben ist; er erinnert an das Zeitwort bergen, an Walberg — Gerichtsstätte, Herberge — Volkswohnung, und meint, daß —berg in manchen Ortsnamen eine schützende Stätte, vielleicht nur einen Stadel bezeichne. In Grimms Wörterbuch (I, 1503) findet sich nichts von dieser Nebenbedeutung des Wortes im Ahd., doch ist bemerkt, daß dem berg durg ganz nahe liegt, daß bairgan — condere, tueri ist und daß das altnordische berg ausdrücklich die Bedeutung von auxilium, Bergung und Hilfe behaupte.

Berg (das kgl. Schloß) und Ober-Berg (Perge 9. s.) am Wirmsee. Auf das erstere, das im 17. Jahrhot. unten am Seegestade erbaut wurde,

ift ber Name von ber auf ber Sohe liegenden alten Gründung übertragen. -Berg bei Tegerndorf, auf weit beherrschender Anhöhe (Berga 12. s.). -Berg bei Dietramszell. — Berg bei Königsborf. — Berg am Laim (Perke 814), febr geringe Erhöhung auf dem Lehmboden. - Bergl bei Schleißheim, ein Deminutivberg.1) - Beuerberg (Buriberg, Burenbereh 12. 8.), Berg mit Gebäuden. Die Deutung bei Mayer-Beftermayer: Berg ber Buren, eines beutschen Bolksftammes, will mir nicht in ben Ginn, da von diesen Buri in der baiuwarischen Epoche nichts mehr verlautet. -Biberch (Ober-und Unter-) f. unter -burg. - Buchberg. - Dürnberg zwischen Mühlthal und Straflach und Faistenberg bei Beuerberg; val. oben Dürnhaar und Faistenhaar. - Fussberg (Fusberg) von den Befigern und wohl Gründern, den Nittern Fuoz, Fuß von Karlsberg, die im 12. Jahrhundert blühten, f. u. a. M. B. VIII, 430, jest meift Schloß Gauting genannt. - Gerstenberg. - Happerg zwischen Eurasburg und dem Birmjee (und ebenso ein Beiler bei Bernried), wahrscheinlich verdorben aus Hagberg, Berg mit Hag, Umzäunung. — Jasberg (Jausberch, Jaubespere 12. s.), nach B. R. Job\*? - Kappelsberg bei Humbach, auf der alteren topographischen Karte noch Kapfelsberg, auf einem Bergvorsprung, d. i Ropf. — Karlsberg (Karlsberch eastrum 12. s.), einst Burg auf dem gleichnamigen Berge im Birmthale. Ihren Namen mit Karl d. Gr. in Berbindung zu bringen erscheint nicht unberechtigt im hinblid auf die karolingischen Güter im Wirmthal (f. Königswiesen), sowie darauf, daß Karl kein alt= baierischer Rame ift; in den feltenen Fällen, wo er auftritt, darf man ihn als importirt betrachten. Wenn Apian S. 26 berichtet, daß die Burg Leut= stetten zu seiner Zeit "ex ruderibus Carolinis" erbaut worden sei, barf man dies wohl auf Karlsberg beziehen. Bon diesem sagt er: Carolspergum castrum fuit magnificum et amplissimum, ut eiusdem dirutae nunc arcis perampla vestigia hodie declarant. - Meilenberg (Milenberg 12. s.), Berg des Milo\*. — Rösslberg bei Bähl (Rossoltsperge 1157), wohl Berg des Rotolt\*. — Schönberg bei Deining. — (Starnberg Starnberch eastrum zuerst 1244), Berg der Staren, lange Zeit nur Name bes auf der Sobe liegenden Schlosses. Das Dorf zu seinen Füßen hieß Abeim (f. unter -heim) und noch zu Bestenrieders Zeit Nieder-Starenberg. - Steinsberg bei hum= bach. — Steinsberg bei Gilching. — Stepperg bei Bogenhausen. — Tristberg oder Trischberg bei Dietramszell, wohl von Triften, Trischen, (ber Saufen, Schober, Fehm), Berg mit Beu- ober Getreibeschobern. -Wametsberg bei Beuerberg, wahrscheinlich verdorbener Name. - Warnberg bei Bullach, im Verhältniß zur nächsten Umgebung allerdings eben, aber gegenüber dem nur etwa 10 Minuten entfernten eingeschnittenen Farthal auf dem Berge gelegen, (Warnberch 12. s.; M. B. VIII, 438), Berg bes Warin. - Widdersberg bei Seefeld (Widersperch 12. s.; M. B. VIII, 154, 182), Berg des Bidders, wenn nicht ichon früher ein P. N. (Weidheri\*? Wetti\*?) entstellt worden ift.

<sup>1)</sup> Der Bernerberg, Flurname in Oberföhring, ist nach gütiger Mittheilung des hrn. Direktors v. Riehl benannt nach den herren von Bern (Verona) oder von der Leiter, die dort begütert waren.

Stein ist in der Regel Name einer auf Felsen erbauten Burg. Die Schäftlarner Urfunden zeigen denn auch, daß in den beiden alten —stein unserer Gegend (Schloß Biederstein bei München ist neueren Ursprungs) ritterliche Geschlechter, Ministerialen der Grasen von Wolfratshausen saßen.

Dürnstein (verdorben aus Tierstein, Tyerstein 12. s.; vgl. v. Defele, Andechser, S. 54) nach dem "Thier" d. i. der Hirstein benannt, und Hornstein (Hornstein 12. s.), nach Horn, d. i. Geweih, wodurch das Portal oder ein Saal der Burg ausgezeichnet gewesen sein mag und das diese Herren von Hornstein, wie andere gleichnamige, wohl auch im Wappen sührten. Der baierische Famisienname Schellhorn ward wohl auch zuerst dem Besitzer eines "Schellhorns", d. h. Geweiß des schelo, tragolaphus, onager beigelegt.

Unter den —stein, die einen Felsen, keine Ansiedelung bezeichnen, ist bemerkenswerth der Georgen- oder Michaelsstein in der Jar bei Baierbrunn, hart an der Stelle, wo wahrscheinlich die römische Brücke über den Fluß führte. St. Georg trat an die Stelle von Irmin, St. Nichael an die des Kriegsgottes Aer, Erch (vgl. Quipmann, heidnische Keligion der Baiwaren, S. 77, 148). Die Vermuthung ist nicht ungerechtsertigt, daß der auffallende Felsen im Fluß schon in der heidnischen Zeit geheiligt war.

Bichel, in den Alpen häufig, erscheint bei uns nur in:

Kreuzbiehl bei Dietramszell, den ein Kreuz frönt. — Bierbiehl (daher die Familie Bierbichler in Ambach) wo im Bestimmungswort adh. biari, Thier, Wild, liegen dürfte, wie in den meisten mit Bier- Pir- beginnenden D. N. Bgl. Augler, Rr. 369 und 600. — Hier darf man vielleicht wagen auch den von Schmeller (384) unerklärt gelassenen Namen Pähl einzureihen. S. kannte keine älteren Formen als Poewl 13. s., Paeul 1300 (noch die heutige Aussprache entspricht mehr dieser Schreibweise als der modernen). Die ahd: Formen find aber Boule, Bouile (c. 1150); M. B. VIII, 127, 128; v. Defele, Andechser S. 53, 152, 158. 1) Schade's Ahd. Wörter= buch verzeichnet neben buhil, puhil, Hügel, auch puol, buol und stellt das Wort zu biogan, biegen. Graff (Sprachschaß III, 41) zweiselt, ob nicht das h in ahd. buhil nur eingeschaltet ift. Nimmt man an, daß auch in Baiern die beiden Formen (ist biuhil etwa nur Deminutiv von buol?) nebeneinander üblich waren, so kann nichts Auffälliges darin gefunden werden, wenn neben ben vielen Bichel auch ein Päul als D. N. mit gleicher Bedeutung sich findet. Das ou in Boule ist wahrscheinlich kein anderer Laut als uo (vgl. Weinhold, Gramm. § 103), sein Umlaut in öu nicht unregelmäßig. (A. a. D. § 104.) Noch im Mhd. findet sich neben bühel auch buohel (Leger). Sachlich würde die Deutung trefflich stimmen, da das Hochschloß Bähl auf einem isolirten, die Gegend weitum beherrschenden Sügel steht. Bgl. oben Pullach.



<sup>1)</sup> Ob einer und welcher der Namen Poule und Pele (sie), welche eine Wesselnbrunner Urkunde o. 760 (M. B. VII, 337) neben einander aufführt, auf Pähl zu deuten, bleibt zweiselhaft.

Kogel nur in Kogl oder Kögel bei Dietramszell, am Kogler Wald. Sepp (Der baherische Bauernkrieg S. 363) vermuthet, daß von diesem Kogel der bei Sendling gesallene Schmidbalthes, der fälschlich sogenannte Schmid von Kochel, den Namen hatte. Daß auch das Dorf Kochel nach dem Hügel, Kogel nebenan und nach dem Dorfe hinwiederum der Kochesse benannt ist, dasür spricht, daß auch die aus dem Loisachried zwischen Murnau und Sichensche aufragenden Hügel "die Köcheln" (bei Apian, S. 47: colles, quos In Kocheln vocant) heißen. Bgl auch den Kochelberg, vorspringenden Ausläufer des Kreuzsioches an der Partnach, sübs. zwischen Garmisch und Partenkirchen.

Leiten, ahd. blîta, in der Volkssprache noch heute lebend, in: Leiten bei Dietramszell. — Leiten bei Grünwald. — Birkenleiten bei Giesing. — Hohonleiten bei Beuerberg. — Impleiten bei Beuerberg, von den Impen, Bienen, ahd. impi, mhd. imbe, imme. Der Hof liegt auf einer, aus dem Fürstenwalde sanst aufsteigenden Grasleiten, auf der noch jetzt die Bienen des Impleitenbauern ihre Nahrung holen. — Seeleiten bei Austirchen, der Virmseeseite zugekehrter Abhang.

Hierher gehört auch: Blöcken, mhd. blecke, Stelle an einem Abhang, wo die Erde niedergerutscht ist und der Felsen "bleckt", d. i. hervorschaut; (vgl. die Zähne blecken) noch heute in den baierischen, Salzburger, Tiroler Alpen üblich. (S. auch Buck unter Blaick.) Auf der Blaik, Bergname nahe bei Farchant, ebenso Plaiken bei Eschenlohe. — Bielleicht auch Höhl = Höhle.

Auf die Höhen führen Steige und Gasteige, d. i. gache, jähe, steile Steige. Davon: Waltersteig. — Der Gasteig in München. — Gasteig bei Eurasburg. — Geiselgasteig bei Hesellohe (Giselngasteie 12. s.), der gache Steig eines Gisalher oder ähnlich benannten oder eines Mannes, der einmal vergeiselt war.

Zu den Wegnamen gehört auch Speck oder Spöck, nach Gotthard (S. 37) ein gepflasterter, wohl auch Knüppels oder bloger Dammweg.

Im Thal liegen: Brunnthal (Bruntal 11. s.), bei Hohenbrunn und das jüngere Brunnthal bei München. — Mühlthal bei Starnberg und Mühlthal gegenüber Schäftlarn — Ober- und Untermühlthal bei Dietramszell (in und bei den vier letztgenannten noch jetzt Mühlen). — Chüntal Kungtal s. oben unter Königswiesen.

Im Graben: Habichtgraben bei Eurasburg und Steingrub, eine Mühle am Ambacher Bach.

Nach dem Wasser benannte Orte:

1. Nach Duellen und Brunnen. Der häufigste Ausdruck für die ersteren war bei den alten Deutschen ebenfalls Brunn. In wasserarmen, nicht von Bächen durchslossenen Strichen erscheinen die wenigen Duellen und Brunnen besonders bedeutungsvoll; daher eine größere Anzahl dieser Bildungen auf der Hochebene südöstl. von München.

Ober- und Unter-Brunn (Brunnen, Prunnen 12. s.; M. B. VIII, 393, 408). — Hohenbrunn (im 9. s. noch einfach: Prunnen; 1100: Hohen-

brunnen). - Baierbrunn (Paierbrunnen, Beigirbrunnen 12. s.), Brunnen der Baiern = d. bairische Brunnen im Gegensatz zu einem vielleicht im selben Besit befindlichen außerbairischen, wie Payerhalle = Reichenhall im Gegensat zum Tiroler Sall. Ueber das ohne alle Flexion stehende Bestimmungs= wort vergl. Schmeller 221. — Breitbrunn, wohl wörtlich zu verstehen: breiter, mächtiger Quell. - Geisenbrunn bei Argelsried (Geiselprunn 14. s.), wahrscheinlich von einer Roseform der vielen Namen mit Gisal, Geisel. - Grasbrunn (Gramannesprunen 12. s.; Gransprunnen 1240 u. c. 1280), Brunnen des Graman\* (in Baiern nicht seltener B. R.). - Hellabrunn bei Harlaching, wohl wörtlich: heller Quell. — Potorsbrunn bei Mühlthal, kam im Anfang des 16. Jahrhunderts als Bad auf, damals Brunnen zu Rieden genannt, nach dem benachbarten Rieden, Petersbrunn dann von dem Schutspatron des über der Quelle gebauten Kirchleins. Bgl. Kunstmann, Neue Beiträge 3. Gefch. d. Wirmthals, S. 24. — Put zibrunn (Puziprunnan 11. s.), eine interessante tautologische Bildung. Aus lat. puteus stammt ahd. puzza, mhd bütze, die Püße, Büße, Pfüße, Grube, Brunnen. Bgl. Schmeller= Frommann I, 418. Da aber die Baiuwaren zwei gleichbedeutende Börter ihrer eigenen Sprache wohl nicht tautologisch verbunden haben, dürfte anzunehmen sein, daß sich hier lat. putei, Brunnen (so auch Mayer), vielleicht schon weiter entwickelt in rom. puzzi (vgl. ital. pozzo), sei es nur als Name des Quells oder Brunnens, sei es einer vordeutschen Niederlassung dajelbst, erhalten hat. 1) Der llebergang von t in z ebenso in Castra Batava = Pazzouwe. In Tirol ist aus Pozzo Putzen und aus Puzzo puro Putzbaier geworden. (Steub, Bur rhätischen Ethnologie, S. 124, 126, Nr. 805, 851.) Die Butbrunnen in Schwaben, die nach Buck (Flurnamenbuch S. 42) als Kinder= brunnen betrachtet werden, wo man die kleinen Kinder holte, follen von But = buttil, kleines Kind, benannt sein. (?) Bielleicht sind sie doch erft dahin umgedeutet worden. — Siebenbrunn bei Harlaching, wohl wörtlich: sieben Quellen. - Siegertsbrunn (Sigohohesprunnan 11. s.), Quell des Sigihoh. -Tiefenbrunn, wohl wörtlich zu nehmen. - Wörnbrunn (wahrscheinlich Wernprehtesprunnen 12. s., u. a. M. B. VIII, 485), des Werinpreht, Werinperht. -

### 2. Nach Seen und Teichen:

Buchsee bei Münsing, nach dem kleinen Buchsee, an dem est liegt. — Buchensee, Landgut bei Tuting, am Wirmsee, ist neuesten Ursprungs. — Gross- und Klein-Eglsee bei Thannkirchen, wenn nicht entstellt, nach einem kleinen See mit Egeln, Blutegeln, der jetzt ausgetrocknet scheint. Ein kleiner "Egelsee" liegt noch bei Traubing, ein anderer im Landsriedholz bei Hernhausen. — Wolfsee (südl. von Wolfratshausen; vgl. Apian 68, noch auf der älteren topograph. Karte, jetzt nicht mehr ausgeführt).

Durch die Lage am Haupt und an der Seite des Wirmses erklären sich: Seeshaupt (Seshoipit 8. s., Seshoidit, Seshopten 11. s.) und Seeseiten (bei Apian: Seeseitn).

Hüll bei Gilching (Hulwi iuxta villam Allingen 1057; M. B. VII, 43) bairisch und schwäbisch eine mit Wasser angefüllte Söhlung im Boden, Lache,

<sup>1)</sup> Grimm (Gramm. I, 614) verzeichnet puzzi als ahd. Rom. Sing. für puteus.

ahd. huliwa, hulwa; mhd. hülwe. Davon mehrere bairische Ortsnamen; vgl. Schmeller. Ob Windinhule, 12. s, M. B. VII, 58, 59, berselbe Ort, ist zweiselhaft.

Unser "Beiher", ahd. wiwari, wihari (lat. vivarium) enthält Woyarn (Wiwari 8. s.).

3. Nach Bächen. Die völlig gleichwerthigen Namen dafür sind Ach und Bach. Ach (ahe, aqua) ift stets fließendes Wasser. In den Alpen heißt bekanntlich fast jeder Bach einsach "die Ach."

Ach bei Tegerndorf. - Farchach bei Auffirchen (Vorchaideh 11. s., Meich. p. 290, wohl fehlerhaft ft. Vorchaidah; im 12. s. Vorchach, Vorhach, M. B. VI, 119, VIII, 406), also Bach an der Föhrenhaide. (Bgl. Farchant bei Garmisch, alt Forabheida.) Wie bieser Bach jest fast in jeder Gemarkung wieder einen andern Namen trägt, fo scheint es schon in alter Zeit gewesen gut fein, denn an demfelben liegt auch: Percha am Rellerbach bei Starnberg (Perchaeh 8. s. und ebenfo 12. s.; M. B. VIII, 421), doch wohl Bergbach, der aus den rudwärts liegenden Bergen hinter Rempfenhaufen und Berg hervorkommt. Freudensprungs Deutung: goth. bairgabei, montanum, ist sicher falich, da Bercha felbst gang eben liegt. — Haidach, wohl Bach der Haide. — Moosach (Mosaha 8, s.), Mous= b. h. Moorbach. — Moosacurach scheint so wenig hierher zu gehören wie Ober- und Untereyrach südl. vom Wirmsee, benn alle brei liegen an feinem Bache, sondern in einem Fild. Bohl eine der Collektivbildungen auf -ach, wie deren Beinhold, Grammatik 216, viele verzeichnet. Etwa ein verlorener Ausdruck für Moor, Filz? - Wasach bei Seefeld, eher vom Bafen als von mhd. waz, ber Beruch.

Bach (Ober - und Unter-) Ambach (Auinpah c. 800), also nicht keltisch, wie Bacmeister vermuthete, sondern nach dem am Nordende bes Dörfleins Unterambach in den Birmfee fliegenden Bache, der schöne Auen durchfließt. Oberambach, das an feinem Bache liegt, ift später gegründet und Unterambach nachbenannt. — Humbach (Huntpach 12. s.) Bud, 285 erflärt die ziemlich häufigen "hundbäche" aus Umbeutung von ahd. unda, Baffer= fluth, Lomeyer, 69 aus der Wurzel han = singen, tonen, wozu canore u unser hahn gehören. - Morlbach gehört trot der wiederholten urkund= lichen Zeugniffe bes 12. s.: "Morelpach, Morlbach, Morlenpach" vielleicht nicht hieber, da dort heute wenigstens tein Bach fließt. Sollte ein solcher versiegt und verschwunden sein, dann war er wohl nach den dort wachsenden Morcheln, einer Gattung von Pilzen, benannt. Andernfalls bliebe nur die Annahme übrig, daß ein (fremder?) Name schon früh verdorben ward. — Steinebach bei Dberalting (Steinibach, Stainigbach 12. s.), steiniger Bach. -Zellbach nach dem Bache, der an (Dietrams=)Zell vorbeisließt und danach benannt ift.

Hacharn, Bacharn 12. s.), wohl zu den Leuten am Bach, ebenso wie Hardern von Hart u. a. (Gotthard, S. 35, will es dagegen von pacho, die Speckseite, ableiten) und wahrscheinlich Riem (Riema 10. s., Riemen c. 1280) — Kanal, Trause; vgl. Schmeller-Frommann II, 96. — Entböck, früher Oehnbeck geschrieben,

Bel

bei Thanning am Thanninger Weiherbach gelegen, ursprünglich wohl nur Einzelhof. Der —beck ist der am Bach wohnende; die Miesbäcker die Miesbacher. Ent— ist, wie Gotthard (S. 37) bemerkt, unser Adverd Jen in Jenseits. Also: der ent dem Bach, jenseit des Bachs wohnende. — Schuss bei Osterhofen (Königsdorf), wenn nicht etwa neuerer P. N. Schuß, Schoß — Vassfersall.

Einen bestimmten Flußnamen hat die im 8. Jahrhundert genannte villa Wirm a. Sine Kirche mit dem Titel des hl. Petrus ad looven Wirmam, von Bischof Joseph c. 755 geweiht, s. bei Meichelbeck, I, d, Nr. 73; eine villa Wirma mit einer Kirche ad st. Salvatorom, 774, a. a. D. Kr. 33. 870 wird Wirma superior und inserior unterschieden. S. Mayer-Westermayer, II, 537. Graf Hundt such darin einen abgegangenen Ort, bei der jehigen Wirmanühle, unweit Dachau. Bielleicht sind aber die beiden Wirma noch bestehende, früh umgenannte Orte an der Wirm. Die Kirchenhatrone verhelsen nicht zur Bestimmung, da sie, so viel ich sehe, in keiner der jeht bestehenden Kirchen an der Wirm sich sinden.

Ein in gang Deutschland häufig borkommender Bach= und Flugname, ben man meift für keltisch erklärt, den aber Lohmeher (Beiträge 3. Stymologie deutscher Flugnamen, 19 fgd.) nun als beutsch beanspruchen will, -anza, -enza, findet fich nicht in unserem Gebiete, während gleich an feiner fudlichen Granze mit Tol-enze, Tolinze (Tölz) eine Reihe von Namen beginnt, in benen er erhalten ift. Denn Tolonze, Scaronzerwald (in Scharnitz erhalten), 1) Tarenz (bei Naffereit), Terfens, Fritzens, Wattens, Pervens (jest Perfuss), im Snuthale, Hanz, Lugnetz, Chivenza (Campell 391, 18) in Graubünden und ähnliche Namen in den Alpen wird man nicht gesondert betrachten dürfen und aus diefer Zusammenstellung dürfte sich ergeben, daß die flavische Erklärung von Tolenze eine versehlte ift. 2) Sollte das Bestimmungswort in diesem Namen etwa dasselbe sein wie in Tollunstein, jest Dollnstein an der Altmühl, nämlich ahd. tuolla, kleines Thal, lacuna, Bertiefung? Erhalten hat fich ber Stamm in dem mundartlichen Duelen, auch Dallen, Bertiefung. Schmeller-Frommann, 498, 501, hat Tolinze hierher gestellt. Der durch Toliz in die Sfar fliegende Ellbach mußte dann in der Urzeit nach dem Thalchen, das er durchströmt, Tolonza geheißen haben und nach ihm die Niederlaffung an seinem Ufer den Namen tragen. Erwägt man freilich, daß der Name Ellbach, alt Elhpach, also Bach, an welchem das Elenthier hauft, ebenfalls in eine prähistorische Zeit zurückweist, so ist schwer zu glauben, daß dieser bereits einen älteren deutschen Namen verdrängt hat.

An die Wassernamen reihen sich die Namen der Uebergänge auf —furt und —bruck. Auch die letzteren seien gleich hier besprochen, wiewohl sie, ebenso wie die oben verzeichneten —steig strenggenommen zur dritten Namens=

<sup>1)</sup> Von sear, searn, Fels. Bgl. die Scharitzkehlalp bei Berchtesgaden hart am Fuße der imposanten Westwand des Bretts und des hohen Göll. Kehle, mhd. kele, ist enges Rinnsal, Schlucht, enges Thal.

<sup>2)</sup> Ebenso wie die von Rednitz, ahd. Radantia, Rat—anza, Rat—enza, und Pegnitz, ahd. Pag—inza. Auch der Burgenname Trausnitz ist nicht slavisch, sondern verdorben aus Trausnit, d. h. trau es nicht!

gruppe gehören. Furth (Fourte 12. s. im Testament des Pfalzgrafen Friedrich von Bittelsbach), Furt über den Hachingerbach. — Deixelfurt am Deixelfurtersee (ältere Form mir nicht bekannt). — Eglingerfurt hieß der Ort, wo 1102 das Aloster Dietramszell gegründet wurde (M. B. VI, 165). Egling liegt bei Thanning, doch ziemlich entsernt von Dietramszell. Benn eine Furt über den kleinen Bach hienach benannt wurder wird man schließen müssen, daß hier eine Straße nördlich nach Egling führte, dieses also damals eine etwas bedeutendere Ansiedlung war.

Bruck, Markt an der Amper. — Hohenbruck bei Benerberg. — Schwabbruck bei Münsing (Spachprucca c. 1090; Meichelbeck I, 289; Spanpruck bei Apian), Spähbrücke auf Grund eines historischen Anlasses, den wir nicht kennen? Heute ist aber kein sließendes Basser dort; sollte schon Spachprucca verdorbene Form sein? In der Nähe liegen der Buch= und der Bibersee.

Stogen am Ammersee, in den See hineingebaute Stege.

Endlich die Juselnamen: Wörth bei Inning im Wörthsee. — Wörth, die Roseninsel im Wirmsee.

Und von Wasserhieren benannt: Biberkar ober Biberkor (Oberund Unter-) bei Austirchen. Kar (das) dürste der Bau der Biber sein, wie Fischkar der Fischkater, Milchkar, Milchkar, Milchschüsselle u. ä. Sine Stunde südtich davon liegt der kleine Bibersee.

Kar Kor

# 3. Namen menschlichen Eigenthums und Besitzes, menschlicher Werke, Ansiedlungen und Bauten.

Die dritte Gruppe, wo das Grundwort menschliches Eigenthum oder Besit, eine Niederlassung, eine Wohnstätte, ein Bauwerk beseichnet, vertreten bei uns Namen auf: —stadt und —stetten, —heim und —ham, —hosen, —hausen, — beuren, —bau, —stuben —kemenaten, —dorf, —burg, —stein, —mühl, —steig, —bruck und —stegen (oben bei den Bergs und Wassernamen erwähnt), —schweig, —lehen, —öd, —kirchen, —loos.

—stadt hat in unseren Namen nirgend die engere Bebeutung: Stadt, sondern überall die weitere, ursprünglichere — Stätte. Die willfürliche Behauptung, daß diese Namen auf eine römische Niederslaffung weisen, ist nicht nur für Baiern, sondern auch anderwärts nicht zutreffend.

Daigstetten bei Ebenhausen (Tustetin 11. s., etwa verdorben aus Tutinstetin, Wohnstätte des Tuto\*?). — Freistadt bei Freimann. — Heimstett en bei Kirchheim. — Hochstadt bei Oberpsaffenhosen. — Hofstätt, wahrscheinlich in Bezug auf die Größe des bewirthschafteten Gutes. Hosstatt oder Bausölden war nach einer Auszeichnung von 1705 (Beeß, die Kiemsee-

klöster, S. 276) die für einen Achtelshof übliche Bezeichnung. — Landstetten bei Böding (Antisteti 11, s., Anstetten 13. s.), nicht von einem B. N. des Stammes And, sondern von ant, gegenüber. - Leutstetten. Freudensprung und Graf Hundt vermutheten diesen Ort in Situlinesstetin (von P. N. Situli\*), es ist aber das Liucilstat e. 800, Schenkung der karolingischen Kysila an Benediktbeuern; das Lucelensteten 12. s. (M. B. VII, 114); Leuczsteten 14. s., also kleine Wohnstätte, von ahd. luzil, liuzil, mhd. lützel, tlein, wenig, elend. Bgl. Kunstmann, Reue Beiträge 3. Gesch. d. Bürmthals, S. 23, 24. Gegen Mayer = Westermayers (II, 539) Erklärung: Stätte ber Liucila — spricht die alteste Form. Die Burg Leutstetten wurde zu Apians Zeit aus den Trümmern der nahen Burg auf dem Karlsberg erbaut; vgl. Apian, 26: arx nova, hoc tempore ex ruderibus Carolinis exstructa. — Vaterstätten (Vatersteten 11. s.). Vater\* ist urfundlich gesicherter Eigenname. - Walchstadt zwischen Schäftlarn und Auffirchen (Walchsteti 806); Wohnstätte von Walchen, Romanen. Es ist beachtenswerth, daß von den i. J. 806 dort aufgeführten Leibeigenen, die sämmtlich deutsche Namen tragen, eine doch: Walhin, in einer anderen Urkunde vom gleichen Jahre dortselbst aber auch zwei (?) weibliche Leibeigene mit romanischen Mamen: Tunica und Ita (?), genannt werden. M. B. VIII, 370, 371. — Walchstadt beim Wörthsee, ebenso zu deuten.

Ein schöner Waldhügel bei Pähl führt den nach der Orthographie der Karten höchst seltsam klingenden Namen: Majestät. Darin dürste eine Berderbniß aus Maienstätte und in dieser der alte Schauplat des Maisestes, für die umliegenden Ortschaften zu suchen sein. Die vielen Mai-Wiesen spalden, =Berge, sagt Buck, waren der Schauplat der Volksfreude über die wiedergekommene "Wunne" (das Grün), denn auch im Mittelalter noch war das Bieh der Hauptreichthum des gemeinen Mannes, wie in den Tagen des Tacitus.

Ueber —heim s. unten S. 93 eine Bemerkung unter —dorf. Aham ober Aheim ift der alte name des Dorfes Starnberg. Westenrieder, Der Würm= oder Starnbergersee, S. 22. Bu Westenrieders Zeit hieß es Niederstarenberg. Jest hat der Name des Schlosses den alten Dorfnamen ganz verdrängt. Wahrscheinlich ist es das Aeuhaim im herzogl. Urbar von e. 1280 (M. B. 36a, 290). Die Deutung bleibt bei dem Mangel einer älteren Form unsicher. Sollte ein verdorbenes Ah-heim vorliegen, so wäre an die durchfließende Ach, d. i. den St. Georgen- oder Sectingerbach zu denken, nicht an die Wirm, die allerdings früher auf der ersten Strecke nach ihrem Austritt aus dem See auch "die Ach" hieß, die aber in einiger Ent= fernung von Starnberg aus dem See tritt. — Altheim. Man nimmt an, daß man unter diesem (urkundlich übrigens nicht überlieferten) Namen nach Gründung der Stadt München die anstoßende, altere Mönchs= niederlassung von ihr unterschied, bis beide zusammenwuchsen. Der Name ist erhalten im Althamereck in München, das der Berichtigung in ein officielles "Altheimereck" nicht bedurfte, da in Baiern sowohl —ham als -heim, in lokalen Bezeichnungen aber auch dialektische Formen berechtigt sind. — Aschheim (Aschaeim & s.), Heim bei der Esche. —

Attenham (Ottenhaim 12. s. ?; M. B. VIII, 448), Beim des Otto? -Bergham bei Oberhaching. - Borgham bei Otterfing. - Freiham (Friheim 12. s.), freies heim. - Gumpertsham (Umbilesheim 11. s., Humbilshaim 12. s.; Umbeltshamb 1721), Beimat des Umpal oder des Ummili. - Holzham. - Kirchheim (Chircheim 12. s.), Beim bei ber Kirche. — Lustheim bei Schleißheim, als turfürstliches Lustfichloß 1684 erbaut und benannt. - Mittenheim Schloß, früheres Franzistanerflofter, daher auch Klösterl. — Moosham bei Thanning (Mosaheim 8. s.), Heim im Moor. — Niederham. - Pachem, mahricheinlich = Bachein, am Sachingerbache, war eine Fialkirche der Pfarrei Baumkirchen; Mager-Westermager, II, 638. — Pilgersheim, Edelsit in Giesing. - Potzham (Pozheim 11. s., um 1280 aber Poltzheim), Beim des Buozzo\*. - Schleissheim (Ober- und Unter-) (Sliwesheim 8. s., Slivisheim 11. s.), Beim des Sliu\*. Sliu heift die Schleie. ift alfo einer ber selteneren alten B. n., die auf Bergleichen mit der Thierwelt beruhen und einen tomischen Beigeschmad haben. Gin Diaton Sliu er= scheint 807, 808 in Freisinger Urkunden. — Sonderham. — Sonnenham. - Thalham. - Weilheim (Wilhaim, Wileheim 11, s.), wahr= scheinlich nicht von P. N. der Burzel Vilja, von dem Willing bei Aibling, sondern von ahd. wila, haus, von dem wilare, unser Beiler. - Westerham, das westliche Heim, gegenüber dem öftlich gelegenen Berg- und Potzham.

Von Namen auf -kam liegen zwei Gruppen in unserem Bezirk, die eine östlich vom Wirmsee, die andere in der Nähe von Otterfing. Die Ortschaften der ersteren Gruppe sind mit Ausnahme von Birkelkam (neuftens umgetauft in: Pachthof zum Strobl), das nachbenannt sein könnte, alle auf Höhenzügen mit weitem Umblick gegründet, so daß man versucht sein kann, den Berg-Ramm zur Deutung heranzuziehen. Indessen zeigen die alten Formen, daß auch hier sicher nur altes —heim, nach späterer Aussprache -ham zu Grunde liegt. Die Umbilbung in .- kam erklärt sich am leichteften, wo das Bestimmungswort mit einem Gaumenlaute auslautet (fo Schalkenheim, jett Schalnkam), aber es tritt in diesen Namen deutlich hervor und wird sich wohl auch anderwärts in Baiern bewähren (vgl. Piesenkam, 11. s.: Bousincheim), daß die Mundart schon sehr früh dazu neigte, heim, ham auch ohne vorausgehenden Gaumenlaut zu keim, kam zu verdichten. Deri= vativa auf —ine bilden häufig, aber nicht immer das Bestimmungs= wort. Mit den -kosen st. -hosen wird es sich ebenso verhalten.

Ganz nahe bei einander liegen: Attenkam. — Birkelkam. — Luigenkam oder Loigenkam (Liupincheima 10. s.), als Hein des Liubing, Liubine schon von Förstemann (I, 850) erklärt. — Reichelkam oder Reichenkam; Schalnkam, einzelner Bauernhof, bei dem noch eine prächtige Kirche an die Hofmarksherrlichkeit bes vorigen Jahrhunderts erinnert (Scallenchaim, Scallenhaim 12 s., M. B. VIII, 395—397), doch wohl = Schaftenheim, Heim des Scalco\* oder des Kucchts. — Weitenkam oder Weidenkam (Witinchaim 11. s.), wahrscheinlich Heim des Wituch\*, Wituchi\* = Witigo.

Ebenso anderseits: Ballnkam. — Haigenkam. — Wettlkam (Wetilnchaim 12. s.), Seim des Wital\*, Witelo\*?

—hof, —hofen und —kofen (über letzteres s. oben, S. 89 bei —kam). Daß kein einziger Ort dieser Gruppe vor dem 11. Jahrhdt. genannt wird, ist nicht zufällig. Unter allen bairischen Ortschaften, deren Existenz und Namen in der agilolfingischen Periode beglaubigt ist, erscheinen nur 6 oder 7 —hova. Demnach ist der Satz berechtigt, daß die nach —hofen benannten Orte in der Regel nicht Gründsungen aus den ersten Jahrhunderten der Niederlassung sind.

Aufhofon (Ufhoven 12. s.), zu den oben, auf der Sohe gelegenen Şöfen. — Buchhof. — Chunradshoven (1260; M. B. VIII, 530), später der Konradshof, bei Schwabing, im jetigen Nordtheile der Stadt München gelegen. - Deisenhofen (Tisinhova 11. s.), Höfe des Tiso\*. - Emerkofen. - Ettenhofen. - Goldkofen oder Gollkofen (Gollenhoven 12. s.). Ein Frauenname Golni\* 10. s. ist beurkundet. - Hartmannshofen (Hartmanshoven bei Apian). - Lochhofen (f. oben S. 71). - Milbertshofen (Ilmungeshoven 12. s., Mulungshofen 13. s., Mulmatzhofen 14. s, Milmertzhoven bei Apian), des Ilbunch\*. - Maierhof. - Mamhofen bei Feldafing (Mamenhoven 12. s.; Manhofen Apian), des Memmo\*? oder des Manno\*? - Manhartshofen. - Maxhof bei Forstenried, neuere Bildung. - Mallertshofen bei Unterschleißbeim (Adelhershova und zugleich auch ichon Madalhartshoven 12. s.; vgl. Graf Hundt, Beiträge zur Feststellung b. histor. Ortnamen in Baiern, 1868, S. 73), Höfe des Adalheri\* oder des Madalheri\*. — Oberhof bei Eurasburg. — Osterhofen, zu den östlich (von Königsdorf) gelegenen Höfen; vgl. unten: Sonnenhofen. — Peretshofen (Perthramashoven 12. s., bei Apian Pertoltzhoven) des Perhthram\*. -- Pfaffenhofen (Ober- u, Unter-P., Pfaffinhovan 11. s., letteres auch Pfaffenhofen am Parsberg, ältere Form: Pasberg) zu den Sofen des Pfaffen, von phafo, der Pfaffe. -- Possenhofen (Pozzenhoven 12. s.), des Pozzo\*. - Rampertshofen (Rampertishova 11. s.), bes Rantperht\*. - Riedhof. — Schallkofen ober Schalnkofen, wenn nicht verdorben, ebenso wie Schalnkam von scalco, Schalf, Anecht. - Schlagenhofen (Slaugenhoven 11. s.; Oefele II, 690). Bedeutung des Bestimmungsworts? Doch faum dieselbe wie bei Schluifeld (f. oben S. 78). — Siegertshofen (Sigiharteshoven 12. s.; M. B. VI, 80), bes Sigihard\*. - Sonnenhofen ober Sonderhofen (Sunderhofen, Sundernhoven 13. s.) zu den südlichen Höfen im Gegensaße zu Osterhofen, beide in Beziehung zu Königsdorf, das wohl Mutterort ift. - Tattenkofen (Tatinchovin 12. s., M. B. VIII, 475, 485), des Tato\*.

Hausen bei Kirchheim (Husa 10. s.). — Hausen (Gem. Oberbrunn). — Allmannshausen (Ober- u. Unter-) (Almatzhausen 1524; Maner=Wefter= mayer III, 617. Bgl. oben S. 63 Alting), S. des Alman\*? - Assenhausen-Attenhausen (Outenhusen c. 806, M. B. VIII, 372), des Outo, Oato. -Aufhausen. - Bachhausen. - Bogenhausen bei München (verdorben aus Pupinhusir, Pubinhusen 8. s.), H. des Pubo\*. - Dettenhausen. - Dietenhausen. - Ebenhausen, auf der Ebene über dem Farthaleinschnitt. — Ebershausen (Ebershusin 12. s.), S. des Ebaro\* (B. N. = Eber). - Eichenhausen (Gross- u. Klein). - Endlhausen (Ennilhusa 10. s.), des Enhilo\* oder des Ennelin\*. - Ergertshausen (Hergershusen, Heregershusun 12. s., öfter in Tegernseer und Schäftsarner Urfunden, Hergerzhausen 15. s.), S. des Heriger\*. Freudensprung und Mager= Westermager III, 631 deuten das Arfrideshusun 9. s., bei Meichelbeck, I, b, nr. 581 hierher; taum mit Recht, da eine so ftarke Berderbnig im 12. Jahrhundert wenig wahrscheinlich ist. In diesem Falle wären es die H. des Arfrit\*. - Frasshausen. - Garatshausen (Kararshusa 11. s., M. G. Script. IX, 214; Karashusen, Kareshusen 12. s., Garoltshusen c. 1280), Bestimmungswort schwierig. Möglicherweise vordentsch und dasselbe wie D. N. Karres im Oberinnthal bei Imft. Biele rätische Ortsnamen von einem nicht erklärten, vordeutschen Stamme Car f. bei Steub, S. 185 figd. Bgl. auch Gars am Jun, Garoz, Karoz 8. s. An einen Genetib bon ahd. char, Gefäß, hier etwa Fijchbehälter, ist taum zu denken, wenn auch in Flexionen unechtes a im 10.—12. Jahrhundert im Bairischen nicht selten ist (Beinhold, Grammatif, S. 16); vgl. oben Anzanhart. — Geilertshausen (Geiseltzhausen 14. s.) - Gerblinghausen (Kerwentilshusa 11. s.), S. bes Kerwentil\*. - Gumpertshausen (Gumpoltishusen 12. s.), S. bes Gundbold.\* - Harthausen, f. oben bei den Baldnamen. - Heimatshausen bei Starnberg (Hamershusen 13. s.; M. B. VIII, 489; bei Apian Hamershausen), von mhd. hâmit, später Hammert, Umzäunung? - Holzhausen bei Umbach (Holzhusir, Holzhusun iuxta pelagum Wirmsee, 819). Holzhausen bei Dingharting (Holtzhausen 1315). Förstemanns Deutung der zahlreichen Holzhausen als hölzerne Häuser halte ich für unrichtig. Förstemann (Ortsnamen 865) bemerkt dazu: "Im 8. und ben folgenden Sahrhunderten muffen alfo Orte, die aus hölzernen Häufern bestanden, nicht felten gewesen sein, doch selten genug, um gerade aus dieser Eigenschaft als der charakteristischen, den Namen des Ortes herzunehmen." In diefer Periode gab es aber auf dem Lande mit äußerft wenigen Ausnahmen wohl nur Orte mit hölzernen Saufern, fo daß darin teine namen= gebende Eigenthümlichkeit gesucht werden tann. Bgl. die unten S. 97 unter Baumkirchen angeführte Stelle aus der Vita Altmanni. Waren sogar die Kirchen aus Solz, um wie viel mehr bie Saufer! Diese Rucksicht, sowie der hinweis auf Gegenfäße wie: Feldfirchen-Holzfirchen, Feldolling-Holzolling, machen sicher, daß: Häuser im Wald, nicht hölzerne Häuser zu verstehen sind. — Heidhausen, jest Vorstadt von München (Heidhusir 9. s.), die Säuser auf der Saide, nicht etwa der Heiden. Die Perlacher Haide, die Apian erwähnt, reichte bis hierher. Weidthausen, wie nach Söltl (München mit feinen IImgebungen, 268) bis in die zweite Hälfte bes 18. Jahrhunderts geschrieben

wurde, ift nur Berderbniß. - Herrnhausen (Ober- u. Unter-) (Herinhusa 11. s.; M. B. VI, 28; Hernhusen 12. s.), S. des Serrn. - Jettenhausen. - Irschenhausen (Ursinhusen 800; M. B. VIII, 368), S. des Urso\*. Förstemann halt den in Baiern häufigen B. R. trop des romanischen Klangs für deutsch. Ursus erscheint indessen unter den Namen der genealogia hominum de Albina, wo außer Wurmhari nur romanische Namen vorkommen; J. Keinz, Indic. Arnonis, p. 77. — Kempfenhausen (Chemphinhusa 11. s.), 5. des Kämpen, and. kamfo, eines jener campiones, von denen der Tit. 18 der Lex Baiuwariorum handelt. Oder von einem davon hergenommenen \$. R. - Monatshausen (Manolteshusin 11. s., M. B. VII, 44?), wenn bies richtig, S. des Manowald, Manolt. - Neuberghausen, erst 1740 unter diesem Ramen aus dem Röglhof zu Bogenhausen zu einem Edelsite erhoben. — Neuhausen (Niwenhusen 12. s.). - Neusteinhausen. - Reichertshausen (Rihcozeshusir 9. s.), S. des Rihcoz\*. - Riedhausen. - Sachsenhausen (Sachsenhusen 12. s.), S. des Sahso\*, Sachsen. - Sibichhausen (bei Apian: Sibitzhausen), wohl S. des Sipicho\*. - Steinhausen. - Wadlhausen (mahrscheinlich Wanienhusen 8. s.; M. B. VIII, 366), S. bes Wanicho? ober bes Wanini, Wanino? - Weipertshausen (Wichfershoven 12. s., Wifirshusen 13. s.; Upian: Wipforthusen), S. des Wichfrid? Wieperht\*? - Wörschhausen. - Wolfratshausen (Wolveradeshusun 11. s.), S. des Wolfrad\*.

—beuern, alt burin, puoren, ist Dat. Plur. von bûr, zu den Gebäuden, Häusern. Föggen beuern (Vechepuoren 12. s.; M. B. VI, 99), zu den bunten Häusern, von veh, bunt. Der Flurname des Schlachtseldes von Mühldorf lautete die Behwies, d. h. die bunte Wiese.

Neubau.

Babenstuben.

Kemenaten (wahrscheinlich Chemenathin mit Kirche 1163; Chemenaten 12. s.; M. B. VI, 176, 190) (nach Gotthard heizbares Gemach von caminus, die Fenerstätte) war der alte Name von Nymphenburg vor Erbanung des Schlosses. Apian, S. 22, unterscheidet Kematn maior, pagus, und Kematn villa mit Kirche. — Kaltenherberg oder Neuherberg an der Schleißeheimer Straße. Der ältere Name ist ein Spottname, der auch in einer Ortschaft s. v. Donaumoos begegnet.

Dorf hat schon im ahd. die heutige Bedeutung = vieus. Nach Grimms Wörterbuch (I, 1277) "stammt ahd. thorf, dorf mit richtiger Lautverschiebung von griech. τδρβη, lat. turba und hieß wohl ursprünglich so viel als Zusammenkunft geringer Leute auf freiem Feld, dann aber eine Niederlassung derselben an einem solchen Orte, um Ackerbau zu betreiben." Es liegt darin unbedingt der Begriff einer Mehrzahl, einer Ansammlung von Gehöften. Wenn also als Bestimmungswort, wie wir häufig sehen, der Personenname eines einzelnen damit verbunden wird, so zwingt

bies zu ber Folgerung, daß dieser einzelne ein mächtiger Herr war, der so viele Leibeigene oder andere Untergebene hatte, daß ihre Behausungen ein ganzes Dorf füllten. Bei gleicher sozialer Stellung der in einem Dorf vereinigten Ansiedler wäre die Niederlassung wohl nicht nach einem von diesen benannt worden. Im Gegensatze dazu stehen die nach einem P. N. benannten —heim. Diese waren bei der Gründung wohl nur Einzelhöse und wenn viele von ihnen später gleichwohl als Dörfer, Märkte, ja Städte erscheinen, so werden sie sich zu solchen erst allmählich ausgewachsen haben.

Dorfen bei Wolfratshausen (Dorf 8. s.; wahrscheinlich Dörflin 1305). — Buchendorf bei Gauting (Pouchardorf 12. s.) Dorf der Leute von Pouch, wohl jenem Buuhe, das die Bringeffin Ryfila an Benedittbeuern ichentte. So wohl richtig Mayer Bestermayer. — Diemendorf (Tumindorf 11. s., Tuemendorf, Toumindorf) von einem (nicht überlieferten) B. N. Tumo? ober von Tiemo\*? - Gronsdorf (vertorben aus Gramannesdorf, Cramannesdorf 9. s.), bes Graman\*, Craman\*. Bon bemselben B. N. ber Krametsberg im Farthal, noch bei Apian, S. 63: Gramansperg. - Hadorf (Heudorf 11. s.; Houdorf 12. s.; Oefele II, 690; M. B. VIII, 448), wohl nicht zu heu, sondern zu den Baldreutungsnamen von hauen. Bgl. den Baldnamen: Oberheuberg im Forstenrieder Forst, beim Ober-Dill, mahrscheinlich auch verdorben aus Hauberg. — Hechendorf, D. auf der Höhe. — Königsdorf (verdorben aus Chumizdorf 806, so noch im 12. Jahrhot. wiederholt von verschiedenen Urkundenschreibern, so daß ein Fehler ausgeschlossen ift), D. des Chuomi\*, des Chuniz\* oder Cunni\*. - Oberndorf bei Feldfirden (Oporandorf 11. s.), das obere D. — ebenso Oberndorf bei Inning. — Ramersdorf, jett Borstadt von München (Rumoltesdorf 11. s., Raumoltsdorf 1315), des Rumolt. - Salmdorf (Sallendorf, Sallandorf 11. s.), bes Sallo\*. - Stockdorf bei Gauting; von Baumftoden?

Tegerndorf oder Degerndorf (Tegardorf 9. s.). Dasfelbe Bestimmungswort, einer der ftreitigften Ramen, wie in Tegernsee; in Baiern 18 mal in Ortsnamen (dazu der Tegernsee und der Tegerstein, Insel im Bodensee bei Lindau), auch in Schwaben und der Schweiz verbreitet. Unter den 28 bei hoffmann, Encyklopadie, verzeichneten, mit Teger-, Deger- beginnenden Ortsnamen liegt nur das hannöver'iche Degersen, das vielleicht auf andere Burgel zurudzuführen, nicht in bem genannten oberdeutschen Bereich. Diefe geographische Bertheilung durfte darauf hinweisen, daß unter ben vielen Deutungsversuchen, die bei Förstemann II, 457, verzeichnet sind, einem aus vordeutscher Sprache ber Borgug zu geben ift. Bon den deutschen Ableitungen erwähne ich die von goth. digrs, dick, groß, stark, tumidus. Die romanische (Gatschet) geht auf tegorium = tugurium, die keltische, der sich auch Buck, Flurnamen, 44, zuzuneigen scheint, auf kymr. tigern, ir. tigerne, jest tighearna = Herr, das auch in keltischen P. N. wie Gonotigernus (Stark 160) u. a. enthalten ift. Ein germanischer P. R. Togaro muß aus dem Spiel bleiben, da er nicht nachgewiesen werden kann und gegenüber dem häusigen Vorkommen des

Stammes in Ortsnamen diefer Mangel als ausschlaggebend zu betrachten ift. Dem Sinne nach dürften sich alle die Tegernsee, Tegernbach, Tegerndorf immer noch am ungezwungensten der keltischen Ableitung einfügen lassen. Daß der "Berr" ichlechtweg, b. h. der mächtigfte Großgrundbesiter der Gegend, den schönen und fischreichen Tegernsee occupirt hatte, ist an sich wahrscheinlich und würde in dem König&=Ruonissee, wenn unsere Deutung (f. oben S. 40) richtig ist, eine Analogie finden. Auffällig ist, daß nach der alten topographischen Karte das Königsdorfer Filz ein Tegernseebach durchfließt. Ift dieser Name richtig, so widerlegt er endgiltig die Deutung des togarn - auf goth. digrs, dick, da diefer Begriff unmöglich auf ein fo winziges Bachlein angewendet werden konnte. Indessen scheint mir fraglich, ob der Rame nicht verdorben und zusammengezogen ift aus: "Der Egelseebach", da der Bach gang nabe an einem tleinen Egelsee entspringt und ein anderer See, nach dem er benannt fein könnte, wenigstens jest nicht mehr besteht. Freilich sind manche der kleinen Seen und Weiher in dieser Gegend, auch folche, welche noch die topographische Karte verzeichnet, fo der Filzbuchweiher w. Beuerberg jest trocken gelegt. Aber auch wenn dort früher ein "Tegernsee" existirte, kann es nur ein kleiner Weiher gewesen sein, zu dem goth. digrs auch nicht stimmte.

Zam dorf (Zamindorf 11. s.), von einer Kosesorm ber Namen bes Stammes Zam (= unserem zahm, milbe), Zamila\*, Zomidrud\*, Zamhilt\*? "Zahme" Germanen gab es übrigens nicht, nur zahme Germaninen.

Blutenburg (Pludenburg 1432, Reichsarchiv; f. Mittermüller, MI= brecht III., I, 9; das Umlautzeichen dürfte aber kaum fehlen). Urkundlich wird das Schloß nach dem anliegenden Dorfe noch 1444 und 1467 Menzing genannt (Oefele, Script. II, 290; Krenner, Landtagshandlungen V, 226), ebenso auch noch von Apian (S. 21). Mhd. bluot ist sowohl Blüthe als Blut. Nach dem Genetiv auf -en aber kann der Name im Widerspruch mit der herrichenden Erklärung nur als Blütenburg gedeutet werden. nennt Pluedenburg arx pervetusta ducum Bavariae, was doch wohl ausschließt, daß sie, wie die gewöhnliche Annahme will, erst unter Herzog Erust oder Albrecht III. gebaut wurde. Wahrscheinlich stand fie als herzogliches Schloß Menzing schon länger, wurde nur im 15. Jahrhundert (nach einem Artikel im Baterland. Magazin IV, 199: unter Albrecht III.) umgebaut und damals Blüten=Burg benannt. Spater fand die Bolksetymologie barin eine Blutburg und nur auf dieser Etymologie beruht es, daß die Historiker bis auf die neueste Zeit hier ein dem Treffen bei Alling vorausgehendes Gefecht stattfinden laffen. Die gleichzeitigen Berichte wiffen nicht nur nichts von einem solchen, sondern lassen sich auch kaum mit dieser Annahme zusammen= reimen; am deutlichsten spricht dagegen die Angabe des als historische Quelle nicht zu unterschätzenden Volksliedes (v. Liliencron I, 281), wonach die aus München herausbrechenden Berzoge des Feindes zuerst bei Freiham ansichtig wurden. Auch kann noch nicht als Beweiß für ein Gefecht bei Bluten= burg gelten, daß in der Kirche von Obermenzing eine in der Nähe ausge= grabene Lanzenspiße verwahrt wird. Im Baterland. Magazin a. a. D. wird freilich versichert, daß die "beim Umadern auf den benachbarten Feldern, dann jelbst in den Burgzwingern ausgegrabenen Pfeile, Spiege und Menschenknochen in Menge von der Bedeutsamkeit der Benennung dieser ehemaligen seften Burg zeugen." Wenn eine Benesiziumsstiftung in der Blutenburger Kapelle Meßopser nebst andächtigem Gedenken für Baierns Regentenhaus, dann für die in der Schlacht bei Alling Gesallenen verordnet (so der angessührte Artikel), so erklärt sich das letztere bei der Nähe des Allinger Schlachtseldes und wohl auch der Zeit der Stiftung, ohne daß man darum ein Gesecht bei Blutenburg selbst anzunehmen braucht. Ich möchte also in der Blütenburg einen Namen suchen, der von dem fürstlichen Bewohner dieses Jagdschlosses selbst geschöpft, von seiner Liebe zur Natur uns Zeugniß gibt.

Eurasburg, Schloß und Dorf an der Loisach (Iringespurch 12. s.). Burg des Iring. Iring, ein Held der ältesten Sagen, erscheint im Nibelungensliede als Mann König Spels. Wenn man die Milchstraße Iringstrasse, Evringstrasse nannte, dachte man an den mythologischen Iring oder Heimdall, einen Sohn Odins. Bgl. Dahn, Walhall 178; Schmeller-Frommann I, 129.

Ober- u. Unter-Biberg (Pipure 11. s.; Pez, Thes. VI, a, 145). Rach Ohlenichlagers Erörterung (in den Sip.=Ber. der phil. Cl. d. Münch. Atad. d. 28., 1885, 377 flgd.) durste bereits als ausgemacht gelten, daß der Name auf eine alte Befestigung deutet. Nun hat Fregl im Gothischen das Wort bibaurgei in der Bedeutung: befestigtes Lager nachgewiesen (Monats= versammlung des hiftor. Bereins von Oberbagern v. 1. März 1886). In Oberbiberg findet fich eine Schanze. Mus unferem Bezirke find zu vergleichen die Namen gleichen Ursprungs: die Biberschanze bei Buchendorf, das Biberholz, Geholf am Beglingerfee, worin eine Schanze, und bas von Mpian bei Deining verzeichnete: Auf der Biburch. - Josefsburg bei Berg am Laim, nach dem Erbauer (1693), dem Kurfürsten Joseph Clemens von Röln, dem Bruder des Kurfürsten Max Emanuel von Baiern benannt. -Karlsburg, die (j. unter -berg). - Nymphenburg, vom Kurfürsten Ferdinand Maria und seiner Gemahlin Abelheid henriette von Savoyen er= baut und wohl auf Bunfch der Stalienerin benannt, hieß vordem Remnaten (f. oben S. 92). N. ift wohl der erfte aus der griechischen Mythologie ge= schöpfte Name, ber bei uns inmitten ber alten germanischen auftaucht; er wirft ein bedeutsames Streiflicht auf die Bandlung des Geschmacks seit der Regierungsperiode des Borgängers, Mag I. - Schwalbenstein (Swalbensteyn 1289; M. B. VIII, 538) hieß die jegige obere Kölblmühle bei München. Die Lage zeigt, daß nicht ein natürlicher, sondern ein fünstlicher Stein gemeint ift. In diesem Sinne bedeutet Stein eine Burg oder doch ein stattlicheres, festes Steinhaus.

Die Namen auf — mühl sind in der Regel jüngeren Ursprungs, weßhalb auch die Vestimmungswörter meist keiner Erklärung bes dürfen.

Aumühle. — Grubmühl (Grueb molendina bei Apian). - Kugelmühle bei Ambach, wohl von einer Haußmarke benannt. — Leismühl. — Reismühl a. d. W. (1314 Reismüle). Mayer benkt an reisa, Aufbruch, Kriegszug. — Sägmühl. — Rothmühle, an der Rottach. — Weihermühle.

Dasselbe gilt von den —schweig. Schweig, sweiga, ist ein Vichhof.

Schwaige bei Buchendorf. — Schwaige bei Benerberg. — Haarschweige (d. i. Hart = Waldschweige) bei Aschweige, früher Harthausen, von dem F. N. Menter. — Moosschwaige, im Moor gesegen, zur Hosmark Freiham gehörig. — Rebhuhnschweige bei Gauting, jest abgebrochen.

—lehen, ein Rechtsbegriff, als Ortsname nur bei bäuerlichen Lehensgütern und hier in der engeren Bedeutung: ein Viertelhof (f. Krenner, Landtagshandlungen, VIII, 284) gebraucht.

Putzlehen, Bestimmungswort, wenn alt und wenn nicht P. N., wohl ebenso romanisch wie in Putzbrunn (s. oben). — Schwarzlehen, im Bestimmungswort wohl F. N. — Zwitzenlehen, zu Zuiso? ober Zozo\*, Zuozo?

—öd, in unseren Namen wohl stets von odi, seer, öde, da nur bei einsamen Hösen, nicht von od, ot, Gut, Erbe, Eigengut; gleichwohl werden diese Namen besser zur dritten Gruppe gestellt, denn nur als menschliche Ansiedlungen, nicht wegen der Oerts sichkeit an sich, werden sie öde genannt.

Oed oder der Oedbauer bei Beuerberg. — Oed bei Dietramszell. — Einöde bei Königsdorf. — Klitscheinöde bei Afcheim. — Sprengenöd;

Bestimmungswort wohl &. N.

Ignoltestuz 11. s. (M. B. VI, 15), Gut in Lanzenhaar, in ganz ebener Gegend, so daß man den Namen schon darum nicht mit Buck zu stutz, jäher Abhang stellen kann. Schmeller kennt daß setzere auch nur in Franken Mayer-Westermayer, III, 660 meint: "eher Schall oder Wiederhall (tuz) des Ignolt." Ignolt ist aber wahrscheinlich verdorben st. Ingolt, daß noch heute alß Familienname in dieser Gegend vorkommt. Und tuz ist nur Editionsfehler der M. B. st. luz, also daß Loos (hluz sive luz in den Freisinger Traditionen), der Antheil des Ingolt.

Die christlichen Namen auf —zell, d. i. Mönchs ober Einssiedlerzelle, —kirchen und die von Heiligen, den Schuppatronen der Kirche, sind selbstverständlich nicht ätter als die Christianisirung des Landes. Keiner derselben wird vor das 7., wenige wohl vor das 8. Jahrhundert zurückreichen.

Zell bei Schäftsarn (Celle 12. s.). — Dietramszell, Kloster (gegründet und nach dem Propste Dietram benannt i. J. 1102). Der Ort hieß vorher Eglingerfurt (s. oben). — Gröbenzell bei Lochhausen. Der Bach dort heißt Gröbenbach.

Altkirchen (Altkiriha 10. s.), alte Kirche. — Aufkirchen (Ufkiricha 10. s.), Kirche auf der Höhe. — Baumkirchen (Pouminunchirchen

9. s.), "baumene", d. i. aus Baumstämmen gezimmerte Kirche. Aus dem Leben des Bijchofs Altmann von Paffau (Mon. Germ. Seript. XII, 234) wissen wir, daß noch dieser Bischof, der von 1065-1091 regierte, in seinem Sprengel meift holzerne Rirchen vorfand, die dann auf feine Beranftaltung durch steinerne Bauten ersetzt wurden. - Foldkirchen (Feldkirc 804 ?; M. B. VI. 152; Veltchirihen 12. s.), R. im Feld; (Feldkirchen bei Thanning ift wahricheinlich die ecclesia parochialis ad Mosahen 799; Veltchirchen 13. s.; vgl. Mayer-Bestermager). Benannt im Gegensate zu dem benachbarten Holzkirchen (Holzkiricha 10. s.), Rirche im Balb. - Haarkirchen f. oben S. 73 unter Hart. - Höhenkirchen (Hohenkirchen 11. s., Hoehenkirchen 12. s.). - Johanneskirchen (Janeskirchen 12. s.). -Steinkirchen (Steininunchiricha 10. s.) d. h. steinerne Rirche. Die seltene Berwendung dieses Baustoffes in altbaiuwarischer Zeit (vgl. oben unter Baumkirchen) erklärt die Hervorhebung desselben im Namen. — Taufkirchen (Taufchirchen), Tauf- und Mutterfirche der Hachinger Gegend. - Thalkirehen (urkundlich zuerst 1268; M. B. XVIII, p. 1), im Isar-Thal gelegen. - Thannkirchen (Tanchiricha 804; M B. VI, 152), wohl im Tannenwald gelegene Rirche.

Zu den chriftlichen Namen gehören auch die schon erwähnten: München und Pfaffenhofen, endlich die Namen von Kirchenpatronen:

Maria Eich bei Planegg, wo ein Marienbild in einer hohlen Giche aufgestellt war. - Maria Einsiedeln bei München. - Maria Elend bei Dietramszell, dasselbe wie die Münchner "Schmerzhafte Rapelle", Rirche, den sieben Schmerzen Maria's geweiht. - St. Colmann bei Almannshaufen. St. Colman, Koloman, ein britischer Jerusalempilger, endete in Stockerau um 1012 am Galgen. - St. Emmeram bei Oberföhring. - St. Emmeram oder Emmeramskapelle bei Afcheim - St. Gilgen d. i. Aegidius bei Gilching, alt Sparnfluck (f. unten S. 98). - St. Heinrich am Wirmsee, nach einem verehrten Ginfiedler Seinrich aus unbekannter Zeit. Auf feinem (nicht gleichzeitigen) Brabstein in der Kirche wird er selig genannt, beilig gesprochen ist er nicht. Nach Raderus, Bav. sancta (1627) III, 143 ist auch die Kirche nicht ihm, sondern dem hl. Heinrich, dem Kaiser, geweiht. Rader un= terscheidet von ihm, wohl mit Recht, jenen Beinrich von Beuerberg, über den er Aufzeichnungen aus diesem Aloster erhielt, den Freund der feligen Berluka, den späteren ersten Propst von Beuerberg. Laut der Inschrift eines in der Kirche befindlichen Bildes, auf dem St. Beinrich und die anderen Uferorte am oberen See abgebildet find, wurde hier von Herzog Albrecht IV. 1480 ein Benefizium gestiftet und die Rirche dem Rlofter Beuerberg geschentt. Bild und Stein durften dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhots. angehören ; Rader kannte den Stein bereits. -- St. Leonhard bei Dietrams= zell. - St. Nantwein oder Nantwein bei Wolfratshausen (Nantwin), benannt nach einem Rompilger, der, gleich Roloman, 1286 von dem herzoglichen Richter Gunther zu Wolfratshausen zum Tode verurtheilt wurde und auf bem Scheiterhaufen endete. Mus feiner in Silber gefagten hirnschale gab man, wie in Ebersberg aus der des hl. Sebaftian, an Rirchenfesten dem Volke Wein zu trinken, eine altheidnische Sitte.

### 4. Verschiedene Namen.

Daß humoristische und Spottnamen unter ben Ortsnamen ebenso selten wie unter den Familiennamen häufig find, liegt in der Natur der Sache. Außer der schon erwähnten Kaltenherberg gehören hieher Wartaweil bei Erling, vielleicht auch Einbettl bei Leutstetten; Reuss, abgegangener Hof bei Otterlohe (Ruezze 12 s.; M. B. VIII, 416; vgl. v. Defele, Andechser, S. 54) d. i. wohl ruoz, rûz = Rug, Schmut; Sparrenfluck, älterer, jest fast nicht mehr gebrauchter Name von St. Gilgen (vgl. Mayer-Bestermayer, II, 512; 1315 Sparfluchen, 1524 Sparluncken) etwa von ahd. sparo, Spat und bair. flucken = flattern, also Spakengeflatter, Ort, wo Spaten flattern, auffliegen? Gine Analogie, welche uns diefe Deutung annehmbar machen fann, bictet das badische Muggensturm, nach Buck: Ort, wo Mücken herumwirbeln. Romanischen Ursprung in dem Namen zu suchen, wie man vorgeschlagen hat, scheint nicht nöthig. Ift in halb scherzhaftem Sinne etwa auch der Name: Auf der Lüften (Auer und Rammersdorfer Lüften, hochgelegene Quartiere in der Au und gegen Rammersdorf) zuerst gebraucht worden, für eine Dertlichkeit, wo immer frische Luft geht? Bgl. verlüftern, ber Luft aussetzen; Schmeller I, 1452.1)

Laufzorn bei Grünwald wird unter Bischof Otto von Freising (784—810) als Laufzoro genannt (in loco, qui dicitur Laufzoro; Meichelbeck I, b, Nr. 231) und hatte damals ein oratorium. Im 12. Jahrhdt. erscheint es häusig, immer als Loufzorn, Loufzornen. Freudensprungs Deutung: "Ort mit zerrendem, reißendem Bassergefälle" wird man nicht annehmen können, da bei Laufzorn fein sließendes Basser ist, nur ein paar kleine Beiher und Brunnen. In der Lex Baiuwar. (M. G. Leg. III, 299) wird das Ausseben, Auszeren der Kleider "himilzorunga" (himil = indumentum) genannt, was jedoch nicht zur Deutung unseres —zorn verhilft. Dieses Grundwort dürste dasselbe sein, das in dem benachbarten Zorngeltingen als Bestimmungswort

¹) Die neueren Namen bedürsen meist keiner Erklärung. Außer den bereits erwähnten sind es: Fasanerie; Friedenheim; Hirschgarten; Kreuzstrasse; Kultursheim (!); Leoni (nach einem italienischen Sänger des Münchner Theaters, der dort eine Gastwirthschaft gründete); Rottmannshöhe (wo der Landschaftsmaler & Rottmann gern weilte); Schwaneck (von dem Bildhauer Schwanthaser erdaut und benannt); Tivoli (Bergnügungsort, nach einer Mode der Zeit dem Tivoli im Sabinergedirge bei Rom nachbenannt); Triftkanal; Türkengraben (von den gesangenen Türken unter Max Emanuel gegraben).

verwendet ist, ebenso dasselbe, das in dem Ortsnamen Wolfzorn erscheint. Wolfzorn muß ein längst abgegangener ober umbenannter hof in ber Rabe von Laufzorn gewesen sein; Reginpreht de Wolfzorn erscheint als Beuge bei einer Schenkung des Megingoz de Loufzorn, 12. s.; M. B. VI, 99. Demnach darf die germanische Herkunft des -zorn als höchst mahrscheinlich gelten, aber fein Berftandniß ift fur uns verloren. Auch ber Ginn bes Bestimmungswortes läßt sich nicht sicher stellen. An den rathselhaften, aber gesicherten B. N. I.uof (Förstemann I, 882) ift taum zu benten. Die häufigste Bedeutung des Lauf in Ortsnamen, Stromschnelle, Bafferfall, ift hier ausgeschlossen. Schmeller- Frommann, I, 1450, verzeichnet für Lauf auch die Bedeutung: Schale, Suife, aber nur als frantisch. Förstemann II, 809 er= innert an das mhd. "abelouf des wildes" und bezeichnet als bentbar, daß in einigen der Ramen Laufen ein Jagdausdruck enthalten sei. Der benach= barte "Altlauf", Rame eines Balbbiftriftes jublich von Sobenbrunn, hangt wohl auch mit der Jagd zusammen, denn ein altes Bach- oder Flugbett ift nicht dort.

## II. Romanische Namen.

Was nun noch übrig bleibt, sind nur die vier Namen: Andechs, Arzla, Portenläng, Rausch, die wohl als romanisch beausprucht werden dürsen.

Das Diessen gegenüberliegende Andechs möchte man als Ant-Diessen gegenüber Dieffen, beuten, wenn nur diefe Deutung in ben alten Formen einen Anhalt fände. Diefe sauten jedoch: Andehsa (1048-1068); Andehse (1091-1102); Anedehesin 1113 (M. B. VI, 40, 57, 58; XXXVII, 36). R. Roths Erflärung als Anichlag (des Bindes) (wozu unfer: andätschen, beim Schussernspiel) gefällt mir fo wenig wie Forstemann (II, 82). Richt befriedigen tann auch die Ableitung von Dachjen, Dachjen, bair. Aefte und Zweige, besonders von Fichten und Tannen, zur Streu für das Bieh verwendet, dann auch Radelbäume überhaupt; davon das Dachfach, Dachfet, Radelgehölz der Ortsname Taxa, der F. N. Dagenberger (f. Schmeller-Frommann I, 483). In alten bairifchen namen mußte ich fein Beispiel bafur, daß die Braposition an mit einem Substantiv zu einem Ortsnamen verschmilgt. Bur richtigen Deutung verhilft, wie ich glaube, die Stelle der Lex Baiuwariorum I, 13 (Mon. Germ. p. 278), wo unter den Leistungen, welche die coloni vel servi ecclesiae schulben, erwähnt wird: Andecenas legitimas, hoc est pertica 10 pedes habentem, 4 perties in transverso, 40 in longo arare, seminare, claudere, colligere, trahere et recondere. Der herausgeber Mertel bemerkt bagu, daß das Wort in Frankreich und Lothringen bis zum 15. Jahrhot. nachzuweisen fei, und erinnert an eine Stelle ber St. Galler Traditionen: duas an zingas,

unum autumnalem et alium estivalem, illos segare et intus trahere. 3m Berchtesgabischen bezeichnet Anzing noch heute ein Flächenmaß, gleich einem halben Morgen Landes (Schm. 117). Demnach ift zweifelhaft, ob unfer Anzing (Anzinga 9. s.) von Förstemann richtig zu dem B. N. Ant gestellt wurde. Anzinga burfte die germanisirte Form sur Andecena und beide burften nebeneinander gebraucht worden fein. Es liegt noch eine kleine Ortschaft Andex auf bairischem Stammesgebiet: im Groß-Arlthal oberhalb ber Lichtensteinklamm, wo ringsum romanische Ramen überwiegen. ursprünglich romanische Wort, das ein Flächenmaß, ein kleines Grundftud, 4 Ruthen oder 40 Jug breit, 40 Ruthen oder 400 Jug lang bezeichnete, werden die Bainwaren von den unter ihnen lebenden Balchen Auf Ortsnamen angewendet, hatte es neben dem übernommen haben. Flächenmaße vielleicht einen besonderen Nebenbegriff. In Favre's neuer Ausgabe von Ducange's Glössarium I, 245 wird Andeeinga, wohin auch die Formen Ancinga, Ancinia, Anzinga, Accingia und ühnliche verzeichnet werden, erffärt als: modus agri certo perticarum numero constans, sed sepibus aliove sepimento clausi, Gallice: Enceinte; unde vocis fortasse origo (?). Daß die Form Anedehesin anscheinend die Praposition an mit einem Dat. Plur. ift, darf nicht beirren; diese Form zeigt nur, daß man den Namen nicht mehr verstand, und ift zu erklaren aus der bereits besprochenen Reigung bes Bolkes fremde Namen sich zurechtzulegen und mundgerecht zu machen. Die Burg aber, welche die Grafen bon Dieffen in Andechs fich erbauten, wird den Namen von einer fleinen alteren Niederlaffung an diefer Stelle geerbt haben. Auch darin wird nichts Auffälliges und kein Grund gegen unfere Deutung gesucht werden können, daß auf solchem Umwege ein Name, ber ursprünglich ein kleines Grundstück bezeichnete, zum Namen eines ber mächtigsten Grafengeschlechter wurde; find doch andere bairische Grafengeschlechter nach einem Moos, nach Beihern, Bachen, Auen, Saufern u. dergl. benannt. Uebrigens gehört Andechs zu jenen romanischen Ortsnamen, mit benen feineswegs die romanische Nationalität der ersten Unsiedler unbedingt verfnüpft ift.

Die Schwaige Arzla auf dem Wege von Grafrath nach Stegen, umgeben von Weidegründen, bietet ein merkwürdiges, höchst seltenes Beispiel dasür, daß eine kleine, unbedeutende Ansiedlung noch ist und heißt, was sie in der römischen Periode war und hieß. Im 12. Jahrhundert wird sie als Arcele erwähnt; M. B. VI, 79; bei Apian verdorben in Artzlach. Den Namen Arzel tragen auch zwei Dörfer in Tirol, eines am Ausgange des Pipthals ins Oberinnthal, das andere dei Innsbruck gelegen. In Unzweiselhaft das mittellateinische arcella, das sich desinirt sindet als domus, in qua siunt casei (Ducange), also eine Schwaige oder Sennhütte, wohl Nebensorm zu mlat. arca granaria, arca annonae, Speicher. Bgl. Steub, Zur rhätischen Ethnologie, S. 115. Unser Arzla trägt seinen 1300—1900 Jahre alten Namen noch

<sup>1)</sup> Eines von diesen Dörsern, nicht unser Arzla, ist das Arcella, welches dem Stifte Diessen zustand (M. B. VIII, 165), denn nach Diessen'scher Auszalchnung lag dasselbe, wie mir Hr. v. Defele mittheilt, im Junthale.

heute mit Recht. Bucks (Rätische Ortsnamen; Alemannia, XII, 232) Erstärung der Tiroler Arzel von area = mhd. arich, Vorrichtung zum Fischsang, eine Art Wehr, dürste weniger für sich haben, paßt jedenfalls nicht auf unser Arzla.

Auch Portenläng bei Otterlohe, nahe der römischen Hauptstraße von Augsburg nach Salzburg, ist ein Einzelhos. Eine alte Form zu sinden ist mir nicht gesungen. Die Deutung auf Prata longa dürste gleichwohl nicht anzussechten sein, im Hinblick darauf, daß auch in Tirol ein pratello zu Pordella geworden (Steub a. a. D. S. 88), daß im Canton St. Gallen der Wiesenname Pordell öster vorkommt und daß Portenlängs Flur, wie auf der topographischen Karte ersichtlich, noch heute ein auf drei Seiten von Wald umgebenes, sangsgezogenes Rechteck bisdet.

Die kleine Ortschaft Rausch (so schon bei Apian) auf der Höße zwischen Ammers und Pilsensee würde man gern mit nihd. ruzze, ruozze, Stelle an einem Abhang, an der ost Steine herabrieseln, herabrutschen, jäher Ubsturz, erklären, wenn nicht die älteste Form entgegenstünde. 1204 wird der Ort Ruges, 1228 Rusche und Rus, 1242 Rus genannt. M. B. VIII, 164, 143, 182; v. Oesele, Andechser, S. 243. Ich möchte runcare, reuten, heranziehen. "Die häusigen romanischen Runk, Rungels, Rungelin vertreten unser Schwende und Reute" (Steub, S. 98). Einen Beleg für das Aussalen des n bieten die wohl mit Recht als runcazza, runcone und runcale gedeuteten Ragatz im Rheinthal, Ruggun und Ragal in Tirol (Steub, S. 111). "Die Derivate von runcare", bemerkt Steub (Namenss u. Landeskunde, S. 129) "wersen das n, wenn die Silbe unbetont ist, sehr gerne aus." Hier ist die Silbe freilich betont.

Bie in diesen Fällen, so scheinen in Oberbaiern überhaupt die romanischen Ortsnamen nur oder fast nur an ganz kleinen, unbedeutenden Niederslassungen haften geblieben zu sein. Bgl. u. a. Weichs (wahrscheinlich vicus) bei Murnau, Klais (wahrscheinlich clausa) und Krün (wahrscheinlich carinae) bei Mittenwald, Marzoll (Marciolis), Plain (plagia, Abhang) und Non (nona? nana?) bei Reichenhall.

¹) Die an der Straße von Abodiacum nach Salzburg gelegene römische Station Bratanianum (oder Bratananium?), welche die Beutinger'sche Tasel überliesert, dürste im Hindlick auf die Nachbarstationen, westlich Abodiacum (sicher Epsach am Lech), dann Urusa (unbekannt), östlich Isunisca das man bei Helsendorf anset) in der südlichen Umgebung Münchens zu suchen sein. Aber weder in den Ortse noch, soweit ich sehe, in den Flurenamen hat sich eine Spur davon erhalten. In der Nähe unseres Bezirkes begegnet ein Ortsname, der als Umbildung von Bratanianum sehr wohl stimmen würde: Brätzen oder Pretzen (alt Prezzun) dei Erding (von Freudensprung auf leibeigene Preußen gedeutet); doch kann dies bei seiner Entsernung von der römischen Hauptstraße nicht in Betracht kommen. Im Wessbrunner Codex (8. s.) sindet sich unter den Nomina de variis provinciis: Brutteri — Prezzun. Die Ueberschrift und die anderen Ramen machen klar,

Da die Namen bisher nach sprachlichen Gruppen betrachtet wurden, empfiehlt es sich, nun noch jene Namensgruppen zusammensustellen, die in geschichtlicher Beziehung Interesse bieten, wobei jedoch in der Regel die indirekte Kunde, die durch Personennamen gewährt wird, außer Acht bleiben soll.

Für die Geschichte des baiuwarischen Heidenthums, der germanisschen Sage, der alten Volkssitte kommen in Betracht: Alting, Eurasdurg, Majestät.

Für die Geschichte des Geschlechterverbandes: die Namen auf —ing und Neufahrn; für die Geschichte der sozialen Gliederung ferner: die Namen auf —dorf, Freimann, Kempfenhausen, Poschenried (unter Fürstenried), Schallkofen, Schallnkam.

Für die Geschichte der Bodenkultur: die Namen auf —ing, alle Bald und Reutungsnamen, die meisten Flurnamen, Ignoltesluz, Andechs; für Hochäcker: Arget (?), Höhenrain (?).

daß der Schreiber nicht, wie Mayer I, 348 meint, an eine der Ortschaften Prezzen, sondern an die Preußen gedacht hat. Sollte etwa in Bratanianum ein öfter wiederkehrender keltischer Flurname steden, der sich in Brätzen erhalten hat? Mannert (627) und Förstemann (II, 320) faßten für Bratanianum den Uebergang über die Ifar öftl. von Gerezried ins Auge, Beishaupt suchte die Station auf dem Karlsberg, andere bei Deijenhofen, Mayer-Bestermager II, 644 fragt, ob nicht die Spuren eines großartigen römischen Lagers, die füdlich und füdwestlich von Oberhaching sichtlich sind, auf Bratanianum weisen. Bie mir Sr. Prof. Ohlenschlager freundlichst mittheilt, darf als gesichert gelten, daß ein Straßenübergang über die Jar nördl, von Baierbrunn und vom St. Georgen= oder Michaelstein lag, da, wo der Fluß eine Biegung nach Often macht und am öftlichen Ufer Refte einer römischen Schanze erhalten find. Diefer Uebergang diente jedenfalls für die Strage, die von Mugsburg ber über Schöngeifing und Buchendorf an die Ifar und weiter nach Salzburg führte. Sollte sich aber nicht die südliche Straße Abodiacum-Urusa-Bratanianum, deren Zug bis jest in Bruchstücken von Epfach bis Raisting verfolgt ift, eben bei diesem Garübergang mit der nördlichen Strage vereinigt haben? Wer dies bestreitet, wird annehmen muffen, daß die fudliche Strage ben Wirmsee in großem Bogen im Süden umging, was ich aus mehr als einem Grunde für unwahrscheinlich halte. Die Entfernungen find: Abodiacum 13, Urusa 12, Bratananium 12, Isunisca 20, Ad Enum 13, Bedaium 16. Mijo von Epfach bis Bratanianum 25, von Bratanianum bis Chieming (bies ift Bedaium; val. Ohlenschlager, Bedaium und die Bedaius-Inschriften aus Chieming) 45 Meilen und dies würde wohl zu der Annahme stimmen, daß Bratanianum bei Baierbrunn lag.

Für die Kenntniß alter Straßen und Befestigungen: Biberg, Eglingerfurt (unter Dietramszell), Strasslach.

Für die Kenntniß der alten Fauna und Sagd: Beigarten, Biberkar, Dürnstein, Eglsee (Gross- und Klein-), Ellwang (?), Hornstein, Impleiten, Käferlohe, Otterlohe, Perlach, Wolfsee.

Für die Christianisirung und Kirchengeschichte: alle Namen auf —zell und —firchen; für die Colonisationsarbeit der Kirchen und Klöster: Martinsried, München, Pischeltsried, Pollingsried, Zellwies; für die kirchlichen Bauten: Baumkirchen, Steinkirchen.

Für den agilolfingischen und karolingischen Grundbesitz: Gauting, Karlsberg, Königswiesen, Künstal.

Für die Deutung des Ausstellungsortes einer Kniserurkunde: Gauting.

Für die Widerlegung geschichtlicher Irrthümer: Blutenburg. Namen von anderen deutschen Stämmen fommen vor in: Gauting (?), Hesellohe (?), Sachsenhausen, Schwabing; Namen von fremden Nationen: a) Romanen in den beiden Walchstadt; b) Wenden in Winpasing, Winning, Windinhule (unter Hüll), Wynidouwa palus (Königsdorfer Filz; s. unten S. 109).

Reltische Namen stecken möglicherweise in: Garatshausen (?), Hadern (??), am wahrscheinlichsten in Tegerndorf.

Romanisch sind: Andechs, Arzla, Portenläng, Rausch; romasnische Bestandtheile enthalten: Noderried (?), Putzbrunn, Putzlehen (?) und der Flurname Murnau.

## Anhang.

Bu den Wassernamen.

Es ist bekannt und liegt in der Natur der Sache, daß keine Art örtlicher Benennungen so leicht von Volk zu Volk sich vererbt wie die von Gewässern, insbesondere Strömen und Flüssen. Auch nachdem durch die trefslichen Untersuchungen Lomeyers 1) viele früher

X

<sup>1)</sup> Zur Ethmologie hauptsächlich westfälischer Fluß- und Gebirgsnamen (in Herrigs Archiv für das Studium der neueren Sprachen, LXIII, 347 fgd.) und Beiträge zur Ethmologie deutscher Flußnamen, Göttingen 1881.

als vordeutsch betrachtete Wassernamen auch als deutsche nachgewiesen worden sind, gilt noch der Sat, daß sich in Deutschland in den Wassernamen relativ mehr Vordeutsches findet als in den Namen der Niederlassungen, und durch die Namen unseres kleinen Gebiets wird er vollauf bestätigt.

Die beiden größeren Flüsse des Bezirks haben vordeutsche, sehr wahrscheinlich keltische Namen. Der Name Isar (Isura, Isara 8. s., wahrscheinlich 'Isápac bei Strabo) sindet sich öfter bei Flüssen und immer in Gegenden, wo Kelten gehaust haben. So die Isara, jetzt Isère, in den savohischen Alpen, die Isara, jetzt Oise, in den Ardennen, die Fer im Riesengebirge. (Weitere s. bei Mahn, Ethemologische Untersuchungen über geographische Namen, S. 26). Zeuß, die Deutschen (S. 13) sucht den Namen unserer Far auch in den verstümmelten Pontibus . . . rensibus der Peutinger'schen Tasel. Als Bedeutung wird angenommen: reißend, schnell.

Die Lois ach (Liubisaha 8 s., Liubasa, Liubisa 11. s.) ift verschieden gedeutet worden. Förstemann stellt sie zu den B. N. Liuba (unser lieb). Liupo, Lupus, Lomener (der sie irrigerweise in ben Inn gehen läßt) zur europäischen Wurzel lap = tonen, wozu er u. a. die Laber und die March-Lupp reiht. Buck hat in seinen "Bordeutschen Fluß- und Ortsnamen in Schwaben" (Zeitschr. d. Hist. Vereins f. Schwaben VII, 20, 21) unsere Loisach, die ja seinem Untersuchungsgebiete nicht angehört, nicht erwähnt, aber eine Reihe von ähnlichen bairischen und schwäbischen Wassernamen zusammengestellt, die uns, wie ich glaube, auf den richtigen Weg führen. Die häufigen Baffernamen Leibe, Leibach, Lieblach, die Liupilinaha, jest Lebenauerbach, Nebenfluß der Salzach, der Liubilinbah, jest Leiblingbach (Traun), weisen auf eine Burzel, die Buck wohl richtig in dem alt kymrischen Mif, Fluth, inundatio, im lat. libare, im griech. deißw auftreten sieht. Nach dieser wird auch die Loisach bei den keltischen Anwohnern benannt gewesen sein. Die Bainwaren aber deuteten dann — so möchte ich annehmen — den mit ihrem ach als Bestimmungsort verbundenen Namen auf ihren häufigen B. N. Liupi um. Wie Lubetsried (zwischen Seeshaupt und Eberfina) die Reutung des Liupi ist, so dachten sie sich die Lib- oder Liub-aha ats die Liubis-aha, Bach des Liupi. Die ursprüngliche

elf?

Bebeutung des Namens wird man darin kaum suchen dürfen, da größere, zumal fließende Gewässer, nicht nach Personen benannt werden. Dieß dürfte nur bei kleinen Gewässern und Seen vorkommen, wie z. B. beim Abelwartssee südöstlich von Sindelsdorf (Adilwartesse, 12. s.).

In der Amper, in ihrem oberen Laufe Ammer, die dem Ammersee den Namen gibt, (Ampra, Ambara 9. s.) sucht Lomeyer (S. 9) eines der deutschen Grundwörter (ambra) für Fluß. Der Stamm der Ambronen, der zusammen mit den Kimbern und Teutonen nach Süden zog, führt wohl auf dieselbe Wurzel zurück; nach Zeuß (S. 149) kann er nur als ein deutscher Stamm betrachtet werden. Gleichwohl muß der bairische Flugname Amper vordeutsch sein, da das Itinerarium Antonini bereits einen gblativischen Ortsnamen Ambre verzeichnet, worin, wie auch Zeuß (S. 13) angenommen, der Flugname wiederkehren wird, ebenso wie in dem Abusina derselben Quelle die Abens. 1) Die Station Ambre hat man in Kürstenfeld, in Dachau, mit bestem Recht wohl bei Schöngeising gesucht. Der Name der Amper aber wird demnach zu den nicht seltenen Wassernamen gehören, die Deutschen und Relten gemeinsam, dem ältesten Sprachschatz der Bölker entstammen. Nach Glück (Keltische Etymologieen, cod. germ. Monac. 5166, f. 23) ist die Wurzel amb = Wasser oder Fluß. Den Namen einer Quelle "Ampferin" bei dem von ihm entdeckten römischen Landsitze am Reischberg f. ö. von Machtelfing hat Arnold (Neueste Nachrichten 1886, Nr. 278, 1. Bl.) wohl mit Recht zu demselben Stammwort gezogen.

Der Name der Glon (Clana, Clane, Chlana 8., 9. s.) begegnet in Oberbaiern bei Nebenflüssen der Amper, der Mangfall und der Salzach (dort als Glan). Er wurde bisher allgemein auf das keltische glan, rein, lauter, zurückgeführt. Lomeyer (Archiv S. 364) glaubt das Wort in derselben Bedeutung auch als germanisch beanspruchen zu dürsen, indem er nachweist, daß der Flußname auch in solchen Gegenden sich sinde, die in historischen Zeiten von Germanen bewohnt wurden. Strabo nennt als Flüsse Vindeliciens, die sich in den Ister ergießen,  $\Delta obpas$  (von einem kelt. Dur, Wasser, das öfter als

<sup>1)</sup> Nach Glück a. a. D. f. 3 Deminutiv von abu-s, Basser, wovon auch der englische Avon.

Flußname vorkommt) und Klávic. Forbiger deutet diese als Wirm (?) und Glon, Förstemann II, 645 dagegen als Iller und Inn. Nimmt man Forbigers Deutung an — und Strabo's Kenntnisse über diese Gegend sind augenscheinlich so ungenügend, daß man ihm sowohl die Nennung weniger bedeutender Gewässer austatt der größeren als den Frrthum, eine der Glon fließe in die Donau, wohl zutrauen kann — so verhält es sich mit der Glon wie mit der Amper: die Baius waren haben die Namen bereits vorgesunden.

Eine werthvolle neue Auffassung Lomeyers kommt für unsere Wirm<sup>1</sup>) (Wirmina 8. und 11. s., Wirma 8. s., Wirmin c. 1100) die dem Wirmsee (Wirmseo 9. s., Wirmse 11. s.) den Ramen gibt, in Betracht. Lomeyer konftatirt ein einfaches deutsches Grundwort mana für Fluß, von dem Stamme mad, mand, wallen, wozu manare, strömen, das sich in den Formen moina, mona, mina, im Main, in der Altmühl ('Adaimosvvic bei Ptolemaus; Alemona, Alchmona 8. s., Altmuna 1000; Bestimmungswort wahrscheinlich elch, Esenthier), in Oberbaiern in Wir-mina und II-mina (Ilm) finde. Wirmina sei demnach fein Derivativ von einem Stamm Wirm, sondern aus zwei Stämmen zusammengesetzt. Bur Stütze dieser Deutung werden weitere Belege aus bairischem Gebiete erwünscht sein. Lomeyer (S. 111) hat auf die Ortschaft Rottenmann, südöstl. von Erding, hingewiesen, das er nach einem gleichnamigen Bache Rothmoune, rother Fluß, benannt glaubt. Dies dürfte aber nicht zutreffen, denn Rottenmann erscheint im 11. Jahrhdt. als Dativ Blur .: Rotenmannun (Ebersberger Cartular) und der dortige Bach hieß gu Apians Zeit Stainprun (p. 188: Rotman villa; supra hanc Stainprun exoritur). Auch der Bach Rottmanngraben am Untersberg heißt alt Ruttmagia (f. Richter, Unterjuchungen z. hist. Geographie, Regifter), gehört also nicht hieher. Einen sicheren Beleg glaube ich bagegen in dem alten Namen von Ostin, öftl. vom Tegernsee, zu finden. Dieser lautet im 12. Jahrhdt.: Ostenminne (zahlreiche Erwähnun= gen in M. B. VI, 99-103 und öfter). Osten-minne wird zunächst der Name des Bachs sein, an dem Ostin liegt, der von Often her in tur-

<sup>1)</sup> Aeltere Bersuche bei Bacmeister, Alemannische Wanderungen, S. 98; in der Germania, XIII, 114. Stark (163) verzeichnet einen Vermionus locus in Gallien.

zem Lauf in die aus dem Tegernfee fliegende Mangfall geht. Beffinger (D. N. d. B. A. Miesbach S. 56) legt die auch überlieferte Form Ostninne zu Grunde und erklärt: öftlicher Wald, muß aber felbst bemerken, daß die Form Ostenine 6 mal, die Form Ostenmine da= gegen 16 mal vorkommt. Gine Entstellung von der letzteren Form in die erstere ift leicht zu erklären, nicht aber die umgekehrte, das Abjektiv "östlich" allein kann keinen Ortsnamen bilden und das erganzte Substantiv Wald ift nirgend belegt. Aus diefen Grunden fann ich Weffingers Deutung nicht zustimmen. Db etwa auch die Bäche hieher gehören: Ferm an sbach, Ilm an sbach, Tägm an sbach (Apian, S. 63, 77, 104), will ich nicht entscheiden. Noch fraglicher bleibt, ob der Chieminseo (davon auch Chiemingaoe) hieher gehört, da ein Bachname Chiemin nicht überliefert ist und die dem Chiemsee zu= fließenden und entströmenden Gewässer jett wenigstens andere Namen tragen. Das heutige Mainbach bei Schwindfirchen in der Nähe von Haag wird 780 als Maganpah erwähnt (Meichelbeck Nr. 53), gehört also sicher nicht hieher, enthält vielmehr, wie die oben er= wähnte Ruttmagia, wohl den feltischen Bassernamen Magen, der u. a. im Neumagen im Schwarzwald erscheint.

Das Bestimmungswort Wir stellt Lomeyer zusammen mit den viesen War und Wer in Flußnamen, wie Warinza, jetzt Wörnitz, Warinnâ, jetzt Werre, Wermana, jetzt Wörmse, und führt es zurück auf die Wurzel vars, reißen, raffen, welche noch in unserem wirren vorhanden ist, wozu auch ahd. vörr, der Ruderschlag gehört. Für den dialestischen Uebergang in i könnte man vergleichen, wie aus Wernher unser Familienname Wirnhir geworden ist. Freilich läßt sich nicht verschweigen, daß die Bedeutung: treibender, rascher Fluß, die sich hiernach ergeben würde, für unsere Wirm nur an wenigen Stellen, im allgemeinen aber nicht zutreffend ist. Eher dürste bei der Wirm im Gegentheil die Bezeichnung als "langsamer Fluß" passend erscheinen; diese Bedeutung würde sich ergeben, wenn man, wie Buck (Zeitschr., S. 36) für die Wernitz vorschlägt, an das kymrische guar — var anknüpste.

Wirm nannte man übrigens in alter Zeit schon den kleinen Zufluß des Wirmsees, den jetzigen Bodenbach, während man den Fluß auf der ersten Secke trnach seinem Austritte aus dem See

bis gegen Leutstetten hin noch am Anfange bes 16. Jahrhunderts Ach nannte. Bgl. Kunstmann, Neue Beiträge, S. 2.

Der Name der Strogen (Stroaga 8. s., Stroagun, Stroagon, Stroag 9. s.) ist unerklärt; Buck (S. 265) hält ihn für undeutsch.

Die Sempt (Semita 8. s., Sempta und Semitum 9. s., Semitaha 11. s.) wird man mit ahd. semida, Riędgraß, zu erklären haben. Bacmeister (Alemannische Wanderungen, S. 135) denkt an den keltischen P. N. Sembedo, Stark (Germania, XIII, 115) an andere keltische P. N. Dagegen spricht sowohl die älteste Form als die Unwahrscheinlichkeit von P. N. in Flußnamen.

Der Kienbach, ber im Forste Kerschlach entspringt und durch das Kienthal an Erling und Andechs vorbei in den Ammersee geht, ist wohl nach mhd. kien, Kienbaum, Fichte, erhalten in unserm Kienholz, benannt. Der benachbarte, an Diemendorf und Kösselsberg vorübersließende Kintschbach (Amper) enthält dasselbe, wahrscheinlich keltische Bestimmungswort wie die häusigen Flußnamen Kinzig (Kinzicha) und der Künzenbach. Buck (unter: Kanzach) erinnert an kymr. cann = cant, weiß, lat. candidus, also = Lauterbach. Die Pesenbäche, einer bei Benediktbenern, einer durch München sließend, sind wohl böse, d. h. bei Hochwasser verheerende Bäche. Die meisten kleineren Bäche des Bezirks führen die Namen nur von den Ortschaften, an denen sie vorüberssließen.

Bon den Seen find die beiden großen (Wirmsee, Ampersee) nach den durchströmenden Flüssen benannt; dem guten alten Namen Wirmsee droht übrigens mehr und mehr Gesahr durch den Namen des Schlosses, den wir schon in Bezug auf das Dorf zu seinen Füßen als um sich greisenden Emporkömmling kennen lernten. Der Wörthsee heißt so nach seiner Insel, mhd. wert. Sein zweiter Name: Maussee ist verdorben aus Ausee, wie der See 1414 genannt wird (Oberbaher. Archiv IX, 18; Städtechronisen XV, 524). Daß An ebenso wie Wörth auch Insel bedeutete, zeigen die Lindau, Mainau, Keichenau, Usnau u. a. Den Namen des Pilsensees wird man mit dem dort wachsenden Bilsenkraut, ahd. pilisa, bairisch noch jetzt die Wisse, in Verbindung bringen dürsen. Der kleine Elssee zwischen Machtelfing und Landstetten wird verständlich, wenn man ihn Aessee see schreibt (Auf Apians Landtasel Nr. 17 heißt er: Asee.);

& i much where

wohl von Ess, die, = At, die Aefung, Weide. Essban, Espan ist freier Plat in einer Flur, der zur Weide benutt wird (Schmeller I. 161); hievon die vielen kleinen Ortschaften Elsbaum. Die meisten ganz kleinen Seen haben, soviel ich sehe, Namen, die keiner Erklärung bedürfen, zum Theil von Ortschaften. So der Bibersee, Buchsee, Karpfensee, Egelsee, Wolfsee (f. v. Wolfratshausen; Apian 68), Deixelfurtersee, Meisingersee. Beachtenswert ist der (übrigens außerhalb unseres Bezirkes liegende) Ostersee. Daß er nach ber Göttin Oftara, der benachbarte Frechensee (beide Namen so auch bei Apian) nach der Göttin Frigga benannt sei, bekommen schon unsere Schulkinder in ihrem Lesebuche als ausgemachte Thatsache zu hören. Der Frechensee könnte indessen auch nach einem Besitzer Frecho, Koseform von Frecholf\*, den Namen führen. Die mythologische Deutung des Ostersee dagegen darf große Wahr= scheinlichkeit beauspruchen, da die sprachlich auch mögliche Erklärung als der östliche See sachlich schlecht gestützt ist: der Oftersee ist weder der am weitesten östlich liegende unter den vielen kleinen Seen, die füdlich und fudwestlich vom Wirmfer beisammen liegen, noch ist abzusehen, von welchem Namengeber aus betrachtet, er der öftliche genannt sein sollte. Sest hört man wohl auch hie und da alle ober mehrere dieser fleinen Seen als die Ofterfeen gufammen= gefaßt; dies scheint jedoch erst neuerer Sprachgebrauch; Apian. der diese Gewässer sehr eingehend bespricht (S. 53), zum Theil unter Namen, die sich jetzt verloren haben, weiß nichts davon.

Unter der palus magna Wynidouwa 11. s. (im Chron. Benedictoduran., M. G. Scr. IX, 214, 230; dort und bei Förstesmann II, 1618 irrig auf den Wirmsee gedeutet, ein Frrthum, der auch in Spruner-Menke's Atlas übergegangen ist) ist das große Filz zwischen Beuerberg und Königsdorf zu verstehen, benannt nach einer von Wenden besiedelten Au an seiner Gränze. Der Zug der Gränzen, in deren Beschreibung es aufgeführt wird, läßt über die örtliche Deutung keinen Zweifel. Man hat hier einen Beleg dafür, wie die slavischen Kriegsgefangenen auf ungünstigem Boden angesiedelt wurden, ähnlich unseren ärmlichen Moorcolonisten bes 18. und 19. Fahrhunderts.

Bum Schlusse seien noch die zwei Trockenthäler des Bezirks

erwähnt: das Gleissenthal (Gleissentall bei Apian), worin man ein altes Farbett sucht, und der Teufelsgraben. Das erstere, meist Weidegrund oder Wiesen, zieht sich als ein hellerer Streifen zwischen Waldungen hin; es glänzt, gleißt aus dem dunklen Wald hervor und dürfte davon den Namen tragen, ebenso wie die Bäche Gleissenbach und Gleisnaha (Apian 70, 190).

Von dem Teufelsgraben nimmt man, ebenso wie vom Teufelspfahl, einem römischen limes, an, daß ihn das Bolf als Werf des Teufels betrachtete und nannte. Es fragt sich aber, ob nicht erst eine Umdeutung aus verhältnißmäßig junger Zeit vorliege, ob nicht der alte Name Teufengraben lautete, d. h. tieser Graben, von ahd. diup, ties. Bgl. Teofungruba, Tiesengruben, jetz Tiesenbach in Baden, Tiusental bei Mautern, Tyussinprunno, Tiesbrunn bei Regensburg, Tiustada, Teufstetten bei Erding (Ebersberger Cartular), Teussengraben, Teussenbach und Teussenwald beim hangenden Stein am Untersberg u. a.

Machtrag zu S. 46. Die mittlerweile (Salzburg 1886) erschienene Schrift Th. v. Grienbergers ist betitelt: Die Ortsnamen des Indiculus Arnonis und der Breves Notitiae Salzburgenses in ihrer Ableitung und Bedeutung dargestellt.

31 5. 81. Rösslberg, Berg des Roffolt. Neberliefert find die Formen Rotolt\* und Ruzolt.

### III.

# Beiträge zur Chronif der Pfarrei Fürholzen bei Freising.

Zusammengestellt von Dr. F. B. Wrechtt, ř. g. Rath, res. Psarrer.

## Forwort.

Im Jahre 1843 befand sich der Versasser dieser Monographie als Cooperator zu Massenhausen, von wo aus er öfters in Fürsholzen Aushilse zu leisten hatte. Da ihm die Urkunde N. 240 bei Meichelbeck, worin die ersten 7 Fürholzer Pfarrer ausgeführt sind, nicht unbekannt war, so ging er damals schon mit dem Gebanken um, einiges über diese Pfarrei zusammenzuschreiben, den er aber wegen seiner Versetung, resp. Veförderung auf das Schulsbenessium in Obergrainau ausgeben mußte. Da sein Aufenthalt daselbst und zu Unterammergau 14, dann zu Neichertshausen in der Hallertau 16 Jahre währte, so konnte dieser Gedanke erst wieder ausgegriffen werden, als der Versasser nach seiner Duieszierung dem Orte näher gerückt war und Freising zu seinem ständigen Ausenthalte gewählt hatte.

Weil die Pfarr=Registratur zu Fürholzen bezüglich der älteren Zeit außerordentlich mager ist, d. h. nichts bietet, so konnte das nöthige Waterial nur durch anderweitige Recherchen, namentlich im kgl. Reichsarchive, sowie in den Kreisarchiven zu München und Landshut (Trausniz) gewonnen werden.

Nach den Chroniken von Bruckberg, Wartenberg, Fjareck, Inkofen, Siegenburg und von den 4 Hallertauer Märkten folgt

also hier die siebente Gabe, um deren milde Beurtheilung bei ihrer unvermeiblichen Lückenhaftigkeit ersucht

Freising am Feste Allerheiligen 1885.

Der Verfaller.

## Erfte Abtheilung.

Lage, Alter, Gründung und Inhaber der Pfarrei Jürholzen.

§ 1.

Der Pfarrort Fürholzen liegt gute zwei Stunden füblich von Freifing am Abhange des Höhenzuges, welcher vom Maisteig bei Haimhausen fast dis Landshut auf der linken Seite der Isar und Moosach fortlauft und mit vielen kleineren Ortschaften besetzt wurde, da die südöstliche Seite an der Moosach der Kultur nicht günstig war. Das Dorf Fürholzen hat 24 Häuser mit 126 Seelen, der Pfarrsirche, dem Pfarrhose und der Pfarrschule. Zur Pfarrei gehören die Dörfer und Weiler: Deutenhausen, Großeisenbach (Filiale), Günzenhausen (Hauptfiliale), Ottenburg (Schloß), Hößenshausen (Filiale) und Kleinnöbach.

Die Gegend um Fürholzen war schon den Römern bekannt. In der Nähe von Achering, öftlich von diesem Dorfe, sieht man noch jett Spuren von einer römischen Hochstraße, welche geradezu nach Fürholzen sich hinzieht. Bei der Brücke über die alte Moosach kam auch noch eine andere Nömerstraße hinzu, die zwischen Eching und Neusahrn von der alten und neuen Militärstraße fast rechtswinkelig auf diese Moosachbrücke abzweigte. Der Hegierungssund Baurath Panzer, welcher im Jahre 1841 im Loh bei Eching Nachgrabungen veranstaltete und mehrere antise Gegenstände, darunter auch Kömermünzen fand, sagt, daß die Hochstraße oder Kömersstraße bei Mindraching (unterhalb Achering) lange Zeit benutzt, aber nicht mehr unterhalten worden sei, weil sie in der Mitte tief außgefahren und der Kieß durch eine einen Schuh hohe Erdschichte bedeckt sich zeige 1). Diese Angabe bestätiget vollkommen eine im

<sup>1)</sup> Db. Arch. IV. 418.

tgl. Reichsarchive zu München (bei den Ottenburger Urkunden) befindliche Verhandlung und Vertrag zwischen den Sinwohnern von Mindraching und denen von Reufahrn, wornach die ersteren den letzteren das Fahren auf dieser Hochstraße mit Getreide und anderen Gegenständen verboten wissen wollten, weil diese ihnen in ihren Wiesen mehrfachen Schaden zufügen. Der Pfleger von Kranzberg Hans von Gumpenberg entschied nun am 13. Ottober 1554, daß die von Reufahrn diese Hochstraße altem Herfommen gemäß befahren dürsen, denen von Mindraching aber in ihren Wiesen feinen Schaden zufügen sollen.

Die Gegend öftlich von Pfaffenhofen a. d. Im hat den Namen "Hallertau" und eine am südöstlichen Saume derselben entstandene Ansiedlung bekam den Namen "Furihulze" d. h. vor dem Holze oder Fürholzen. — Einige Güter daselbst und zu Immünster, Heimhausen, Giesenbach und Hohen= oder Apercha geshörten einer edlen Matrone Adalswind, vielleicht derselben, welche 773 ihre Güter in vico Romano, d. h. zu Wals dei Salzburg diesem Hochstifte verehrte"). Diese obengenannten Güter schenkte Adalswinds Sohn Rihpert zur selben Zeit dem Domstifte in Freising"). Sein Brnder Hundreht war damit nicht bloß einsverstanden, sondern verschaffte auch seine Villa Schweinbach in der Pfarrei Günzelhosen unserem Hochstifte.

Zu gleicher Zeit waren aber auch noch andere Männer in Fürholzen begütert, welche all ihr Hab und Gut dazu verwendeten, daß in diesem Dorfe eine Kirche erbaut und eine Pfarrei gegründet werde, wozu sie ohne Zweisel wegen der weiten Entsernung Fürsholzens von Freising und wegen der schlechten Wege dahin bestimmt wurden. Diese wohlthätigen Männer hießen: Alpheri, Pollo und Dato, und fällt unsere Pfarrstiftung zwischen 770—772. Die merkvürdige Urkunde bei Meichelbeck N. 240 sautet zu deutsch:

"Bon der Kirche, welche gelegen ist im Orte Fürholzen, von wem sie zuerst erbaut wurde. Diejenigen, welche gleiche Antheise an dem Orte Fürholzen hatten, mit Namen: Alpheri, Pollo und

<sup>1)</sup> Reinz Notitiae XIV. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Meichelbeck I. 2 N. 28. XLIV.

Dato, begabten die Kirche mit ihrem Erbe daselbst und setzten dann mit Beirat des Bischoss (Aribo 764—784) als ersten Kriester ein den Lipolf, nach ihm den Cozuni, der dritte war Hetto, der vierte Dietrich, der fünste Alpuni, der sechste Perhtram, der siebente Seliperht; und diese Priester dienten von dieser Zeit an dis jetzt dem Mariendome (zu Freising). Nach diesen genannten ersten (3) Männern, welche die Kirche erbauten, waren andere, die ihre Erbstheile der nämlichen Kirche vermachten, deren Ramen sind: Emilo, Altmar, Welisunc, Erchanpald, Egino und Reginold".

Leider ist der unter dem Bischose Atto (784—811) um das Jahr 806 geschriebenen Urkunde keine Jahreszahl beigesügt, und so muß aus anderen gleichzeitigen Notizen auf die Zeit der Entstehung der Pfarrkirche von Fürholzen geschlossen werden und zwar so, daß man untersucht, wann und wo die Stifter, die Pfarrer und die andern sechs Wohlthäter urkundlich auftreten. Die Erbauer der Kirche waren also: Alpheri, Pollo und Dato.

Alpheri. Ein Alpheri war schon 755 Zeuge, als des Grafen Timo von Tulbach Sohn Starcholf sein Erbe zu Altsalterbach bei Mauern dem Domstifte zu Freising schenkte 1). Dieser Alpheri war der Gatte der Etta, welche 764 demselben Domstifte 24 Tagwerk Feld und Wald zu Pfetrach (bei Mauern) verehrte 2). Ein Alpheri war noch 814 Zeuge bei einer Schankung des Dompriesters Sio zu Holzen bei Wolfersdorf 3). Wenn dieser unser Kirchenerbauer und mit dem von anno 755 identisch ist, dann muß er bei 80 Jahre alt geworden sein.

Pollo. Dieser war Zeuge bei Erbauung der Kirche in Tulbach i. J. 754 durch den Grasen Timo, Swarzolhs Sohn. Dabei erschienen auch Uto — Otto, Adalfreo und Adalfried, deren einer mit Alpheri gleichbedeutend sein wird <sup>4</sup>). Pol heißt im Altsbeutschen ein wässeriger Ort, woher Pollner, Pollen, Polmoos, Wollamoos, die 7 Polling und andere 12 mit Pol zusammensasseste Ortschaften in Bahern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Meichelb. I, 53.

<sup>2)</sup> Graf Hundt, Agisolfinger-Urtunden II. N. I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Meichelb. I, 2 N. 302.

<sup>4)</sup> Meichelb. I, 52.

Dato oder Otto. Dieser Name kommt zur Zeit der Agisolfinger bis zum Tode des Bischofs Aribo († 811) neummal vor. Einer dieses Namens war ein vornehmer Laie, ein anderer Priester, und wieder ein anderer Mitstister des Alosters Immünster, den wir auch für den Mitbegründer der Pfarrei Fürholzen erachten, worüber bei Beschreibung des Schlosses Ottenburg das Nähere zu finden. Seite 113 war von einer edlen Matrone Adalswind die Rede, deren Söhne Rihperht und Hunperht ihrer Mutter Schankung nach Freising bestätigten. Hunperht hat am 30. August 773 seine Villa Schweinbach zum Seelenheile des Herzogs Thassiso, dessen Vaters Otilo und seiner Mutter Hiltrude nach Freising geschenkt<sup>1</sup>). Unter den Zeugen waren auch Hunperhts Bruder Rihpert und der alsobald zu erwähnende Reginolf.

Nun folgen in der Aufzeichnung über die Stiftung der Pfarrei Fürholzen die ersten 7 Pfarrer: Lipolf, Cozuni, Hetto, Deotrich, Alpuni, Perhtram und Seliperht.

Lipolf war zwischen 765—773 Zeuge, als Bischof Aribo von Erimperht und seiner Mutter Hiltisnota die Güter zu Sching unweit Fürholzen durch Kauf erwarb. Ohne Zweisel war er da= mals schon Pfarrer zu Fürholzen gewesen 2).

Cozuni war um das Jahr 780 Zeuge, da ein Herr Radolt einen Kolonisten zu Palzing unserm Domstift schenkte. Diesen Wohlthäter sinden wir auch 747 und 790 urkundlich erwähnt 3).

Hetto, dritter Pfarrer. Wir finden zu Herzog Thassilos Zeiten verschiedene Männer dieses Namens 4). Einer schenkte zwischen 770—780 Aecker und Sklaven nach Freising; einem andern (oder demselben) hat der Herzog Thassilo seine Güter eingezogen; ein dritter half die Schankung des Wolfachar zu Gauting und des Fanperht zu Pframern bestätigen. Es ist aber nicht möglich, diese Männer mit unserem Pfarrer Hetto in genauere Verbindung zu bringen.

Deotrich, vierter Pfarrer. Den Namen Dietrich führten

<sup>1)</sup> Meichelb. N. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ,, N. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ,, N. 149. 240.

<sup>4) ,,</sup> N. 73. 88.

zur Zeit der Stiftung der Pfarrei Fürholzen dreierlei Persönlichsfeiten. Einer, im Alter vorgeschritten, erneuerte 757 seine Schankung an das Domstift, die er schon unter dem Bischose Ermberht, dem Bruder des heiligen Korbinian, zwischen 730—749 gemacht hatte 1). Ms Wolfart von Pang um das Jahr 800 sein Eigenthum in diesem Dorfe vergabte, war ein Priester Dietrich Zeuge 2). Sollte das Dorf Dietersheim von ihm den Namen erhalten haben?

Alpuni, der fünfte Pfarrer, war schon 757 Priester am Freisinger Dome <sup>3</sup>); einer dieses Namens trat i. I. 777 als Zeuge auf bei Erbauung der Kirche zu Dörndorf bei Aibling und beim Bau des Oratoriums zu Aßling und Niklasreuth darneben <sup>4</sup>). Endlich bezeugte ein Alpuni die Schankung der Baganza mit ihren Gütern zu Percha bei Starnberg.<sup>5</sup>) und anno 837 das Recht des Klosters Schlehdorf auf die Güter zu Dürrnhausen und Pachtlhofen <sup>6</sup>).

Perhtram, der sechste Pfarrer, hatte zum Bater einen gewissen Dtuni, von welchem die Priester Erphuni und Deothelm den Ort Pachau, jetzt Erphunesried genannt, durch Kauf erworben hatten. Erphunesried heißt jetzt Helfetsried und ist eine Einöde in der Pfarrei Hechenberg bei Tölz 7). Wir haben hier eines der vielen Beispiele von der Namensänderung eines Ortes im Laufe der Zeit. Perhtram erscheint auch bei einer Schankung des Sindeo mit einem Gute zu Haginbach — Langenbach eirea 806 8). Der Kapellan des Kaisers Karl des Großen hieß auch Perhtram, ist aber mit dem unsrigen nicht zu verwechseln.

Seliperht, der siebente Pfarrer, war noch 818 Zeuge, als Emilo, ein besonderer Wohlthäter der Fürholzer Nirche, sein Eigensthum zu Malching bei Maisach dem Freisinger Domstifte als Schankung übergab, was die zwei Priester Ellanrih und Engelrih und der Diakon Anno, alle drei Emilos Söhne, i. I. 829 bes

<sup>1)</sup> Meichelb. N. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ,, - N. 213.

s) ,, N. 59

<sup>4) ,,</sup> N. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) M. B. VIII, 367.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) M. B. 1X, 23.

<sup>7)</sup> Meichelb. N. 157.

<sup>8) ,,</sup> N. 226.

stätigten 1). Dieser nämliche Seliperht hatte auch zu Nassenhausen bei Bruck eine Kirche erbaut 2), welche Bischof Hitto i. I. 815 einsweihte. Da hiebei auch Seliperhts Sohn Iob erwähnt wird, so könnte man zweiseln, ob berselbe nicht ein reicher Laie gewesen sei; allein verheirathete Geistliche waren damals nichts seltenes. Ob unter dem Husir in der Urkunde gerade Nassenhausen, wie Freudensprung will, oder ein anderes von den hundert Hausen verstanden werden müsse, ist so leicht nicht zu entscheiden.

Nach den ersten 7 Pfarrern führt die Urkunde noch 6 weitere Wohlthäter der neuerbauten Pfarrkirche von Fürholzen auf, nämlich: Emilo, Altmar, Welisunc, Erchanpald, Egino und Reginolt.

Emilo war 772 Zeuge, als Helzuni (Hölzl) und Abelheid mit ihrem Sohne Sylvester und ihrer Tochter Hiltimaria ihr Erbe zu Zeitlbach in der Pfarrei Altomünster an Freising vergabte 3). Diese Hiltimaria trat in die Klausur des Dombergs, woraus sie der Neid einiger, wie sie wenigstens meinte, vertried. Desohngeachtet schenkte sie nach dem Tode ihrer Estern und ihres Bruders ihr geringes Erbe zu Zeitlbach i. J. 812 an unsere Domkirche in Gegenwart von 12 Zeugen<sup>4</sup>). Bei dieser Familie ist bemerkensswerth, wie die Kinder christliche Tausnamen erhielten; der Bater hieß Helzuni — Hölzs, der Sohn wurde Sylvester getaust; die Mutter hieß Udilhilt, die Tochter besam den Namen Hiltimaria.

Altmar ist vielleicht der Dompriester Altumar, welcher zwischen 750—760 drei Höfe zum Kloster S. Zeno in Isen schenkte 5) und im letzteren Jahre die Schankung des Priesters Friduperht mit einem Gute zu Ebrach an unser Domstift bestätigte 6).

Welisunc. Von diesem ist sonst nirgends die Kede, doch erinnert das Pfarrdorf Welshosen im Gerichte Dachau, sowie Wezilo, Welzl, Welser und der Welshoser zu Deutenhausen an diesen Namen.

<sup>1)</sup> Meichelb. N. 363. 537.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) " N. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) " N. 31.

<sup>4) ,,</sup> N. 292,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) , I. 51.

<sup>6) ,,</sup> N. 9.

118

Erchanpald, ber vierte Gutthäter von Fürholzen, hat sich auch anderwärts als solcher erwiesen. Er schenkte um das Jahr 770 seinen Antheil zu Appercha oder Hohenpercha und zu Mindraching dem Freisinger Domstifte, nämlich zu Percha I Familien mit allem Hausrate, und zu Mindraching 2 Familien seines Alodes oder Ludeigenthumes 1). Sein Bater hieß Reginpald, seine Mutter Cotasrida, sein Bruder Dadalker. Erchanpald, ein Bruder des Freaso, bezeugte um 809 die Schankung des Haguno mit dem Gute zu Tan und vergabte mit seinem Bruder das Erbe zu Holzshausen nach Isen 2). Der Diakon Erchanpald und der kaiserliche Sendgraf dieses Namens sind mit unserem Fürholzer Wohlthäter nicht zu verwechseln.

Wichtiger sind die lettgenannten zwei Gutthäter Egino und Reginolt. Sie waren die Söhne des Reginolf, welcher ihnen sein Eigenthum zu Verchach (Hohenpercha) mit der Kirche daselbst als Eigenthum hinterließ 3). Von diesen beiden Brüdern wurde Egino ein Geiftlicher, von welchem der Bischof Aribo um das Jahr 754 deffen ganzes Eigenthum im genannten Dorfe um 200 Schillinge mit dem sonderbaren Beisate erkaufte4), daß, wenn ein Anverwandter diesen Handel anstreiten wolle, derselbe 12 Unzen Goldes bezahlen und vor Gott und allen seinen Beiligen und vor den 318 Vätern Rechenschaft ablegen müsse. Man sieht hieraus, welch großes Ansehen das Conzil von Nizäa, auf dem anno 325 die Frelehre des Arius von 318 kirchlichen Würdenträgern verurtheilt worden war, noch nach 429 Jahren hatte. — Der Bater Reginolf war ein Anverwandter des Grafen Adalunc zu Abens 5) und deß= wegen am 31. Mai 759 zweiter Zeuge bei der Gründung der dortigen Pfarrfirche. Es scheint auch Reginolt, Eginos Bruder, Priefter geworden zu fein, denn wir finden einen dieses Namens 767 als Diakon, bald darauf aber als Kleriker.

<sup>1)</sup> Meichelb. N. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ,, N. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) ,, N. 15. •) ,, N. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ,, N. 7. 18. 38. 58.

Um 19. Januar 851 schenkten Dievold und die Nonne Waltila an das freifingische Domstift ihr Eigenthum zu Hohenpercha, wofür sie vom Bischofe Erchampert Güter zu Fürholzen zu ihrem nöthigen Lebensbedarfe auf Lebenszeit erhielten 1). Beide müffen zu Rienberg bei Allershausen beheimatet gewesen sein, weil sie von dort aus diese Schankung zum zweitenmale erneuerten 2). — Der Bischof Waldo (883—906) vertauschte dem Edelherrn Deotmund 14 Joch Ackers zu Kürholzen gegen eine gleiche Fläche zu Obermarbach bei Hohenkammer: möglicherweise ist dieses Kürholzen bei Schenern 3). Als nach dem i. J. 997 erfolgten Tode des Abtes Reginpert I. zu Benediktbeuern der Edle Ratold aus Freising in seiner Würde folgte, gab derselbe an die von ihm in seinem Kloster gebauten Kirchen S. Maria und S. Lorenz als Begabung die ihm gehörigen Güter zu Kürholzen und Münfing bei Wolfratshausen nebst mehreren Kircheneinrichtungen 4). Der neue Abt starb aber schon 1009 in seiner Baterstadt Freising.

§ 2.

Als um das Jahr 1100 Paldrat von Flinsbach eine gewisse Mathild dem Domstifte zu Freising zinspflichtig machte, bezeugten solches Liutold von Hagenau, Adalbero von Bruck, Meginhart von Flinsbach, Ulrich von Bergen, Ulrich von Fürholzen und andere Männer<sup>5</sup>).

Unter dem Bischose Heinrich I. (1098—1137) schenkte der Domkanoniker Marquard die Kirche zu Güntersdorf durch die Hand des Graßen Konrad von Dachau seinem Hochstifte unter Zeugschaft des Graßen Altmann von Kregling und des Gebhart von Fürsholzen als eines Domktiftangehörigen b. Dieser Graß Altmann ist bald darauf gestorben, weßhalb sein Bruder Hartwich ein Gut zu Berghosen bei Moosach oder Eching zu dessen Seelenruhe ebensfalls dahin vergabte. Obiger Gebhart von Fürholzen scheint der

<sup>1)</sup> Meichelb. N. 258,

<sup>2)</sup> Graf Hundt, Karol. Urk. N. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Meichelb. N. 946.

<sup>4)</sup> Meichelb. Chron. B.Buran. I, 202.

<sup>5)</sup> Graf Hundt, Urk. a. d. 11. u. 12. Ihdt. N. 29.

<sup>6)</sup> Meichelb. N. 1298.

120

nämliche zu sein, welcher bald darauf zu Detenburg oder Ottenburg. wo die Grafen von Aregling zeitweise wohnten, genannt wird 1). Mit diesen Grafen sind mehrere ihrer Leute vom Altmühl= und Schambachthale in das freisingische Gebiet eingewandert, darunter auch jener Ludwig von Furelholze, welcher mit seiner Gattin Gerbirga dem Abte Sigmar von Weihenstephan zwischen 1138—1147 ein bedeutendes Gut zu Schambach schenkte, das jährlich ein Schäffel Weizen, ein Schäffel Dinkel, ein Schäffel Gerste und ein Schäffel Haber zu liefern hatte 2). Es gibt aber zu viele Schambach in Bayern und läßt sich somit auf genannten Ort bei Riedenburg kein sicherer Schluß ziehen. Der Schenker Ludwig wird c. 1184 ein Berting von Fürholzen — Urholzen — genannt 3), dessen Leichnam nach Weihenstephan verbracht wurde. Seine Kinder Rudolf und zwei Ludwige verzichteten nun zwar auf das Gut 4), aber die Tochter Bertha ging vom Altar hinweg, jedoch ohne dagegen eine Berwahrung einzulegen. Der vierte Sohn Heinrich leistete darauf in Gegenwart des Bischofs Otto II. zu Ottenburg erst nach Empfang von zwei Talenten Berzicht. Diesem Geschlechte hat J. N. G. Arenner im zweiten Bande der Abhandlungen der hist. Klasse der k. b. Atademie der Wissenschaften (1813) Seite 32 u. 46 mehrere Zeilen gewidmet, aber auch ohne den Stammsik derselben näher zu bestimmen. Uebrigens lebt dieser Name jett noch in der wohlhabenden Bürgerfamilie "Vertlmetger" zu Freifing. Leopold Verting wohnte 1256 zu Freifing unter des Grafen von Moos= burg Hauß 5). Die Vertinge führten brei zusammenhängende, aber abstufende Bergspiken in ihrem Wappen. Zu dieser Zeit geschah es, daß der Pfarrsitz von Fürholzen nach Ottenburg verlegt wurde: wir haben darüber mehrere schriftliche Andeutungen. Bischof Otto II. i. J. 1187 seinen Weinzehent zu Tschevas bei Klausen (Sewers) 6) dem Kloster Scheftlarn schenkte, geschah dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. B. X. p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ,, IX. 404. 407. 458.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) , p. 490, 572.

<sup>4) ,,</sup> p. 476.

<sup>5)</sup> Db. Arch. IV, 383.

<sup>6)</sup> Fontes rerum Austriacarum, 336. 31, p. 119.

zu Freising im Beisein vieler Geiftlicher, worunter auch Gerwifus, Pfarrer von Ottenburg 1); und als Herr Lintold von Hagenau zu Ottenburg eirea 1218 dem Klofter Weihenstephan 3 Güter zu seinem Seelgeraide vermachte, bezeugte solches auch der nämliche Gerwifus, als Pfarrer von Ottenburg2). Bei einer Schankung des Herrn Sertneid von Nich an das Kaftulusstift zu Moosburg anno 1202 wird er Gerold von Hotenborch, später aber richtig Gerwich genannt 3). — In der Matrifel des Bischofs Konrad Sendlinger vom Jahre 1315 heißt die Pfarrei Fürholzen außdrücklich Pfarrei Ottenburg, welche dem Bischofe 10 Bfd. Pfennige bezahlte und ihren Gottesacker zu Fürholzen hatte; dazu gehörten die drei Filialen Günzenhausen, Segenhausen und Eisenbach mit ihren Freithöfen. Circa 1230 nannte sich Leo Pfarrer zu Gisenbach 4). Wie lange die Pfarrer von Kürholzen noch nach dem Jahre 1315 zu Ottenburg wohnten, kann aus Mangel einschlägiger Dokumente nicht angegeben werden. Bielleicht wäre darüber etwas zu finden in dem beim Ordinariate zu München liegenden berühmten Rotiz= buche des Bischofs Konrad III. (Sendlinger 1314—1322), wovon in der Heckenstallerschen Sammlung sub. N. 254 eine Abschrift vorhanden ift. Zu dieser Zeit überließ der Chorherr von S. Andre Marquard der Geleitte dem Aloster Benedittbeuern für dessen 2 Huben zu Pasing und Greuling seinen Hof zu Fürholzen 1313 20/9 (R. B. V. p. 264).

#### § 3.

Die Pfarrer zu Fürholzen wurden vom Bischofe, welcher das Besetzungsrecht hatte, gewöhnlich aus dem Gremium des Freisinger Domkapitels genommen, welche hier ihre Vikare gegen Verabreichung einer gewissen Jahresabgabe, Absent genannt, aufstellten. Nach Zurückverlegung des Pfarrsitzes in das alte Pfarrdorf erscheint i. I. 1407 als solcher Vikar ein gewisser Georg und nach ihm der Herr Heinrich Ziegler, Sohn des 1418 verstorbenen Richters zu Wolnzach

<sup>1)</sup> M. B. VIII, 521.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Meichelb. II, 490.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cod. Tr. S. Castuli, N. 179. 241.

<sup>4)</sup> Db. Arch. XXIV, N. 41.

Mrich Ziegler, der nach Rath seines Herrn Sohnes eine Jahrtagstiftung in die Pfarrfirche dieses Marktes bewerkstelligte 1).

Ein folgender Pfarrer resp. Pfarrvifar war 1424 Johann Ramfauer und 1460 Erasmus Schönbrunner von Schönbrunn bei Dachau<sup>2</sup>). Aus diesem Abelsgeschlechte war Herr Heinrich 1267 Domherr zu Freising und Dombechant von 1278—1299. Zur Zeit des Pfarrers Erasmus Schönbrunner stiftete Herr Hans von Fraunderg zu Hag (bei Wasserburg) und Massenhausen i. J. 1466 das hl. Geistbenefizium zu Neusahrn und bestimmte für den Benefiziaten als Einkommen unter andern auch den ½ Große und Rleinzehent zu Fürholzen im jährlichen Anschlage zu 8 Pfd. Pfennigen. Schon 1409 hatte sein gleichnamiger Vater mit seiner Gattin Anna, Wernhard des Gransen Tochter, in die Pfarrsirche zu Massenhausen eine ewige Messe mit seinem Zehentantheil in den Pfarreien Massenhausen und Fürholzen und an anderen Orten gestiftet, die aber durch die zweite Stiftung einige Veränderung erlitt. Ob. Arch. IV, 409 Ann.

Herr Erasmus Schönbrunner starb am 31. August 1466 und hatte zum Nachfolger den Herrn Kaspar Eittinger aus dem Adelssgeschlechte dieses Namens zu Eitting,  $2^1/2$  Stunden östlich von Freising, rechts der Fax. Dieser war 1491 Domherr zu Freising<sup>3</sup>), starb am Georgitag 1495 und wurde im Domkreuzgange beerdigt, wo sein Grabstein die Inschrift trägt: Anno Domini 1495 in die S. Georgii obiit venerab. vir Dom. Caspar Eittinger, Juris et Decret. Licenc. Eccliae Frising. Canon. Eccliae in Fürholzen rector, cujus anima requiescat in pace. Seine Bikare waren: 1471 Paulus Groß; 1472—75 Fohann Obermany; 1477 Andreas Froschheimer; 1478 Georg Perger; 1483 Stephan Zeidlmahr; 1484 Ulrich.

Zur Zeit dieser Vikare lebte zu Fürholzen der Bauer Heinrich Kirchmahr, welcher 1477 bei einem Hausverkause der Anna Widensmännin zu Indersdorf an den bortigen Probst erster Zeuge und

<sup>1)</sup> Gesch. der 4 Hallertauer Märkte p. 119.

<sup>2)</sup> Beiß, Reihenfolge.

<sup>3)</sup> Sedlmeiers Domherrenreihe.

Bürge war. Er war offenbar ein Bruder oder sonstiger Berwandter der Berkäuferin 1).

Nun folgte im Pfarramte der Domherr Erhard Deder, der aber schon 1506 seine Augen schloß. Die Deder waren ein altbayerisches Adelsgeschlecht<sup>2</sup>), nannten sich von Chieming dei Traunstein, führten im getheilten Schilde drei Sterne und besassen im Anfang des 16. Jahrhunderts (1508) Haag an der Amper<sup>3</sup>). 1440 war Hilprand Deder Pfarrer zu Dorfen; 1444 war Diepold Deder Chorherr zu S. Andre auf dem Domberge zu Freising; von 1465—1471 war Dswald Deder Pfleger zu Moosdurg; 1524 hatte der veste Georg der Deder sein Baterhaus zu Freising<sup>4</sup>), und 1530 am 20. Mai entleibte sich der Frühmesser zu Miesbach Albrecht der Deder<sup>5</sup>). Deders Visar zu Fürholzen war von 1501—1507 Leonhard Fabri, welchen Familiennamen damals mehrere Geistliche sührten, z. B. Johann Fabri 1485 Pfarrer zu Köhrmoosen; Iohann Fabri 1503 an der römischen Kurie<sup>6</sup>).

Hatriziergeschlechte der Rudolfe in München. Diese hatten ihr Stammhaus am Anger daselbst und führten in ihrem Wappen einen Dachsparren in blau und roth, sind aber 1560 zu Augsburg ausgestorben. Thomas Rudolf, Domherr zu Freising, von 1507 bis circa 1524, scheint ein Sohn des Bürgers und Rathsherrn Thomas Rudolf, der 1484 und 1488 in den Schriften auftritt, gewesen zu sein. Er wurde am 10. Juli 1507 auf die Pfarrei Fürholzen investiert, die er noch 1520 innehatte, aber im Jahre 1521 seinem Vetter Simon abtrat 7). Herr Simon Rudolf hatte i. I. 1519 von seiner Domherrenstelle Besitz genommen und 1523 wurde er wirklicher Kapitular. Ein Jahr darauf resignierte ihm seine Vetter Jasob das Thomasbenesizium in der Freisinger Domsein Vetter Jasob das Thomasbenesizium in der Freisinger Domsein

<sup>1)</sup> Db. A. XXV, N. 1055.

<sup>2)</sup> B. Adelsbuch sub Deder.

<sup>3)</sup> Vide Eckhers Ercerpten u. B. Hunds Stammenbuch III, 498.

<sup>4)</sup> Er ist der Versasser des höchst seltenen Buches: Occonomia Bibliorum und war Rath des Kaisers Maximilian II.

<sup>5)</sup> Alles nach Echers Excerpten.

<sup>6)</sup> Db. A. XXV, N. 1392, 1750.

<sup>7)</sup> Sedlmeiers Domherrnreihe.

firche und 1528 besam er die Probstei Vilshofen. Nachdem er 1546 auch Generalvikar geworden war, starb er um das Jahr 1559, ohne daß aber ein Grabstein von ihm vorhanden ist. Dagegen hat der seines Vetters Jakob die Inschrift: Venerab. vir Dnus Jacobus Rudolff, Doctor Canon. et Scholastieus Ecels. frising moritur anno 1525 die 18. Jan. Des Herrn Simon Rudolf Vikare zu Fürsholzen waren: 1518—1523 Wolfgang Thalmayr, 1524 Wolfgang Egermayr, die aber beide nichts Schriftliches hinterlassen haben.

Welcher Domherr nach Simon Rudolf unsere Pfarrei innehatte, besagen die Aften nicht; aber am 10. Juli 1570 wurde darauf investiert Herr Johann Rieger von Westernach 1), der schon 1558 von seiner Domherrnstelle Posses genommen, aber erft 1565 zu Freising seine Residenz aufgeschlagen hat. Kapitular wurde er 1567, Domherr zu Salzburg mit Refignierung seiner freisinger Würden 1579 und endlich Domherr zu Paffau 15812). Auch noch später waren Abelige aus diesem Geschlechte unter den hiesigen Domherrn, 3. B. Johann Joseph Anselm von Westernach auf Comburg und Dettingen, gestorben als Domherr zu Augsburg am 15. Juni 1793. Westernach ist ein 300 Einwohner zählendes Dorf bei Mindelheim mit einem Schloße, wovon der dortige Abel seinen Namen trug. Setzt ist das Geschlecht im Mannesstamme erloschen mit Herrn Johann Ignaz, gestorben den 21. Oktober 1849. Seine einzige Tochter Maria Theresia, geboren den 17. Dezember 1819 ehelichte am 15. Juli 1844 den Freiherrn Maximilian von Bequel-Westernach, Gutsbesitzer zu Hohenkammer. Die Westernach führten einen aufspringenden gekrönten Wolf im Wappen, der als Bergschild in das Bequel'sche Wappen aufgenommen wurde. Clara von Bequel-Westernach, verehelicht mit dem Hauptmanne Wilhelm Freiheren von Hertling, ist gegenwärtig Besitzerin von Ottenburg (vide unten: Ottenburg).

Nach Riegers Resignation wurde am 23. März 1579 auf unsere Pfarrei investiert Herr Johann Thomas von Rorbach, welcher 1540 am Freisinger Dom Posses genommen hatte. Er war ein Sohn des Moriz und Enkel jenes Burkhard von Rorbach,

<sup>1)</sup> Beiß, Reihenfolge.

<sup>2)</sup> Sedlmeiers Domherrnreihe.

ber 1485 auf den Freisinger Aengern zugleich mit Nikolaus von Abensberg durch Herzog Christoph den Kämpser seinen Tod fand. Herr Iohann Thomas von Korbach wurde 1552 Probst bei S. Iohann auf dem Domberge zu Freising und starb 1587; sein Grabstein ist aber nicht mehr vorhanden.).

Nun wurde Pfarrherr in unserer Pfarrei und am 7. Oktober 1588 investiert Herr Hans Paul aus dem berühmten Geschlechte der Hörwarthe von Hohenburg. Er war ein Sohn des Hans Paul Hörwarth von Heimhofen, welcher 1572 die baherische Sdelmannssfreiheit und von seimhofen, welcher 1572 die baherische Sdelmannssfreiheit und von seimer Gattin Magdalena Welserin von Soln 9 Kinder, darunter den Hans Christoph, Domherrn und Domsbechant zu Freising, und unsern Hans Paul erhalten hatte. Letzterer wurde 1572 Chorherr bei S. Andre auf dem Domberge zu Freising, als welcher er 1631 im Greisenalter von 80 Fahren verschieden ist, nachdem er seine Stiftssirche, worin er begraben wurde, zu seinem Universalerben eingesetzt hatte. Sein Grabstein lautete: Joannes Paulus Hoerwarth ab Hohenburg animam Deo, corpus vero terrae commisit. Obiit anno 1631 die 17. Martii 2). Seine Vistare zu Fürholzen waren Leonhard Wölfl und Leonhard Hendersreitter.

#### § 4.

Mit diesen beiden Vikaren beginnt es in den Akten der Pfarrei Fürholzen zu tagen. Leonhard Wölfl war 1590 Johanniter, d. h. Chorherr bei S. Johann auf dem Domberge zu Freising und hat sich einen Jahrtag mit Beimesse in der Pfarrkirche zu Fürholzen gestiftet, für dessen Abhaltung dem Pfarrvikar 10 kr., dem Kaplan 8 kr. bezahlt wurden. Pfarrvikar Wölfl hat wahrscheinlich 1586 das erste Tausbuch angelegt, von dem aber auß Sorglosigkeit die ersten 20 Jahrgänge bis 1606 verloren gingen.

Wölfls Nachfolger Leonhard Heydersreitter, Vikar d. h. Pfarrer von 1606—1627 beschrieb am 5. November 1650 sein Einkommen wie folgt: Der Widem (Pfarrhoffeldbau) im Dorse Fürholzen besträgt auf jedes Feld gegen 8 Juchert, den der Pfarrer gewöhnlich selbst einfangt. Der Widem zu Tättenhausen (Daitenhausen) ist ein

<sup>1)</sup> Sedlmeiers Domherrnreihe.

<sup>2)</sup> Schmidts Annalen von S. Andre.

kleines Gütl, so 5 Schäffl Korn und 3 Schäffl Haber abwirft. Der Widem zu Nöbach berechnet sich auf 3 Schäffl Korn und 2 Schäffl Haber, und ebenso der Widem zu Höhenhausen.

| Der                               | ganze | Zehent  | 311 | Tättenhausen | wird | veranschlagt | auf | 90 | fl.; |
|-----------------------------------|-------|---------|-----|--------------|------|--------------|-----|----|------|
| Der                               | 1/3   | · #-    | 11  | Günzenhausen | "    | "            | 11  | 35 | n    |
| Der                               | 1/3   | ri      |     | Fürholzen    | 11   | "            | "   | 32 | 11   |
| Der.                              | ganze | 77      | **  | Dbernöbach   | 11   | 11           | 11  | 35 | 11   |
| Der                               | 1/3   | 77      | 11  | Hötzenhausen | ***  | n            | "   | 22 | 11   |
| Die 2 Bauern zu Eisenbach         |       |         |     |              | "    | "            | 11  | 12 | 11   |
| Die 2 Bauern zu Berghofen         |       |         |     |              |      | "            | 11  | 12 | 11   |
| Das Fischerlehen zu Weng          |       |         |     |              |      | "            | 11  | 6  | 11   |
| Einige Huber in anderen Pfarreien |       |         |     |              | 11   | "            | 11  | 20 | 11   |
| Von                               | den.  | Feldern | an  |              |      |              |     |    |      |
|                                   | hause | r Straf | je  |              | 11   | . 11         | "   | 20 | 11   |
|                                   |       |         |     |              |      |              |     |    |      |

| Summa | aller | Behenteinnahmen | 284 | fl. |
|-------|-------|-----------------|-----|-----|
| Summa | aller | Ausgaben        | 172 | 77  |

Verbleiben dem Pfarrer 112 fl.

Die Pfarrfirche hatte damals ein Einkommen von ganzen 8 fl.

Hendersreitter bemerkt beim Schluße des Jahres 1612, daß in den 26 Jahren von 1586 bis 1612 sechshundertvierundfünfzig eheliche Kinder geboren wurden, treffen also aufs Jahr über 25 Kinder d. h. viel mehrere, als in den darauffolgenden Jahrhun= derten. — Am 30. Oftober 1612 gebar die Frau Maria Felizitas, Tochter des Ottenburger Pflegers Plieml, einen Knaben, deffen Bater war Herr Johann Albrecht Biepeck, Herrschaftsinhaber zu Haimhausen; das Kind ist aber bald nach der Geburt gestorben. Am 20. September 1613 schenkte sie ihm eine Tochter Anna Maria, wobei Frau Katharina Repserin, des Generalvikars zu Freising Sirtus Kesper Schwester, zu Gevatter stand. Diese Tochter Anna Maria wurde nachmals die Gattin des Philipp Jakob von Ginsheim, churfürstlichen Vorschneiders und Unterstallmeisters zu München; fie ftarb aber schon im Jahre 1637, während ihr Bruder Franz Albert Stammhalter des Viepedichen Geschlechts und Adels geworden ist. Die Frau Maria Felizitas v. Haimhausen starb den

20. August 1633 und wurde vor dem Krippenaltare der P. P. Franziskanerkirche zu Landshut beigesetzt.

Ms am 3. September 1615 dem Herrn Hans Heinrich von Diemanstein auf Steinbach, fürftl. freif. Rath und Pfleger ju Ottenburg, von seiner Gattin Anna Maria, gebornen von Beichs, ein Sohn Johann Stephan geschenkt wurde, war Pathe der freif. Bischof Stephan von Seiboldsdorf, deffen Stelle fein Berr Better Servaz von Seiboldsdorf vertrat. - Am 15. März 1622 fam zu Günzenhausen im Wirthshause an Maria Fischerin von Thrainbach bei Donauwörth, welche, gang an der Zeit des Entbindens, die Wirthin allda bat, mit ihr auf etliche Tage Geduld zu haben. Diese schlug ihr den Aufenthalt ab, worauf sie Willens war, nach München zu reisen. Vor dem Dorfe Gunzenhausen kehrte sie aber wieder um und begab fich zum Riedlschuster, wo sie eines Knäbleins genas. Sie gab an, ihr Mann heiße Andreas Widmann, von Erlingen gebürtig und seines Handwerts ein Schlachtgewander (Tuchmacher.) — Den 4. Juni 1622 ist dem Probsten zu Günzenhausen geboren worden ein Kind, welches signum viri et mulieris, jedoch mehr eines Anäbleins, als eines Mädleins gehabt, weghalb es als ein Knäblein getauft wurde.

Heibersreitters Cooperatoren waren: 1609 Bräßl Johann; 1610 Priggl Johann; 1621—24 Sedlmahr Georg; 1624 und 25 Kaspar Michael; 1626 Holzmann Todias und Huber Wolfgang. Herr Pfarrer Heibersreitter hat seinen Namen, weil vierfildig, selten ganz ausgeschrieben, sondern nur die ersten 3 oder 4 Buchstaben und darnach 2 Punkte gesetzt, was den Herrn geistl. Rath E. Geiß in seiner Reihenfolge der Fürholzer Pfarrer veranlaßte, bei dem Jahre 1608 einen Leonhard Heidolf als solchen irrthümlich auszusühren. Da nach dem 9. Juli 1627 nicht mehr Heydersreitter, sondern der Coadjutor Faber taufte, so wird er zwischen diesem Tage und dem 17. August gestorben sein; er hinterließ nicht so

<sup>1)</sup> Im Sulzbacher Kalender für kath. Christen pro 1886 sind Seite 65 viele Orts- u. andere Drucksehler zu sinden; man liest daselbst Gerbhausen statt Gerlhausen; Heffenbrunn statt Helsenbrunn; Offenburg statt Ottenburg; Tungin statt Lungin; Jenhausen statt Junhausen.

viel, daß mit seinem Rücklasse die nöthigen Baufälle hätten gewendet werden können.

Pfarrnachfolger war Herr Johann Stain (nicht Rain), welcher sein Amt zu Ende Septembers 1627 antrat und es fast 20 Jahre lang bis zum 19. Mai 1647 fortführte. Zu feiner Zeit hat am 22. Februar 1630 ein Bettelweib auf freiem Felde zwischen Klein= und Großeisenbach bei der größten Rälte geboren, das Kind in das Kürtuch genommen und daffelbe zu Sebaftian Neumahr nach Großeisenbach getragen. Auf Befragen gab es an, der Bater sei Hans Stächele von Dießen, der ihr vor ohngefähr 5 Wochen geftorben, nachdem sie mit ihm etliche Jahre gehaust. Den ersten Einfall der Schweden im Jahre 1632 fühlte die Pfarrei Fürholzen zwar ara genug, doch wurden in demselben noch 26, und im Jahre darauf noch 13 Kinder getauft. Aber im Jahre 1634 waren es nur 7, im Jahre 1635 nur 2, im Jahre 1636 nur 11 bergleichen. Dann hoben sich dieselben bis zum Jahre 1645 auf 28, gingen aber 1646 auf 14 und anno 1647 gar auf 3 zurück, woraus man die Richtigkeit der Angaben des Fürstbischofs Beit Adam in seinem Berichte an den Raiser Ferdinand d. d. 15. Januar 1635, welcher beim Schloß Ottenburg mitgetheilt wird, entnehmen kann. Am 23. Februar 1636 ertheilte dieser Bischof unserem Pfarrer den Consens, 125 fl. aufzunehmen, da ihm 2 Pferde umgestanden seien, was ihn in die größte Armut versetzte. Im Anfange des Jahres 1639 wurde er so krank, daß er meinte, sein lettes Stündlein habe geschlagen. In dieser Zeit waren seine Cooperatoren: 1627 Kaspar Faber; 1628 Johann Wagner; 1629 Johann Streißl; 1632 Johann Schmalzmahr.

Die vielen Unglücksfälle und der Krieg bewogen unseren Pfarrer Stain, um die Pfarrei Eitting im Anfange des Jahres 1647 nachzusuchen, die er auch erhielt, worauf am 11. Mai dieses Jahres Herr Johann Mittermayr unsere Pfründe bezog. Er taufte im letzten Jahre des Schwedenkrieges noch 11, aber im Jahre 1649 ein einziges Kind; im Jahre 1650 sind deren 17, anno 1651 nur 8 verzeichnet. Wie es damals in der Pfarrei und im Pfarrhose zu Fürholzen aussah, ist aus einer Eingabe unseres Pfarrers an den Fürstbischof Albert Sigmund im Monate April 1652 zu entnehmen: "Anno 1647 den 11. May haben Ihr

Hochwürden Herr Weihbischof (Johann Fiernhammer) mir die Pfarr Fürholzen genedig anvertraut und verliehen. Beilen aber ein sehr groß Baufeligtheit vorhandten geweffen, hat sich mein Herr Borfahrer Joann Stain, ieziger Pfarrer zu Citting mit mir guetwillig, auf Ratifikation der Hochlöbl. Geiftl. Regierung, wegen gemeldter Baufeligkheit verglichen und zwahhundert und fünff Gulden, doch nit im paaren Gelt, sondern vermitls des angebauten Widumbs und rati temporis richtig gemacht, an welchem allen ich woll zufriden geweffen were, wen ich nur solchen Bauschilling hette geniessen und nuten thönen. Albieweilen aber anno 1648 die Unfrige anfenglich, hernach auch die Feindts-Bolther bas ganze Landt ruiniert: hab ich nit allein das Meinige zu Dorff, Felt, in der Flucht und hernach durch Roß- und Biehfahl, sondern auch den Bauschilling (wie es meniglich bewußt) verlohren und barumb thomen. Sambt beme fein die nothige Zeiten darauf gevolgt, daß ich nothgetrungener Weiß in einen Schuldenlast (an welchem ich biß dato noch genueg abzustatten habe) gerathen bin. Also habe ben Hochfürstl. Gnaden gehorsambst underthenigst zu khlagen, insonderheit weil ich den Stadl (wil geschweigen des Castens, alwo ein Geföllpriefter sein Wohnung haben soll), wievil ich dise Zeit hero immer aufgewendet hab (doch alles vergebens), nit mehr vor dem Fahl erretten than. Worauß ich dan nit allein an dem lieben Getrent, welches vor dem Regen nit mehr erhalten werden khan, sondern auch an dem Bichzigl auß Mangl des Underkhommens höchsten Schaden leide. Demnach Euer Hochfürstl. Durchlaucht underthenigst und demietigst anrueffent, Sie gerueben angezogenen erlittnen Verlurst so woll des Meinigen, als des angezognen Bauschillings in gnedigste Consideration zenemmen und in ansechung der mir und volgender Zeit der ganzen Pfarr erwachsenden Schäden einen Confens auf fünf Jahr vermittels beffen ich hundert Gulden entlehnen und also den Stadl von neuen zu bauen anfangen möchte, gnedigst zuvolgen zelaffen. Welche höchst erzaigent hochfürstl. Genade ich immer mit meinen arm priesterlichen Gebett verdiene und verbleibe Euer Hochfürftl: Durchlaucht underthenig-gehor= sambster Diener Joann Mittermayr Pfarr-Vicarius zu Fürholzen." - Der Consens hiezu wurde ertheilt am 29. April 1652. Im XLIV.

gleichen Jahre berechnete Mittermahr sein Pfarreinkommen zu 444 fl., resignierte aber schon 1654 Ende Aprils ohne daß die Schriften seiner weiters erwähnen.

Nachfolger auf unserer Pfarrpfründe wurde der Herr Johann Mayer, welcher am 11. Mai des genannten Jahres 1654 die erste Taushandlung, im Herbste aber die des Johann Karl, Sohnes des Ulrich Gienger, bischöfl. freis. Nathes und Pflegers zu Ottenburg und seiner Gattin Katharina, gebornen Drinkhlin, vollzog. Wie lange es anstand, bis alle Höfe und Selden wieder besetzt waren, bezeugen die Tausen von 1655 dis 1662, wo in einem Jahre die Zahl 8 nicht überschritten wurde. Vitar Mayer starb zu Fürholzen im Jahre 1675 und hatte die Kooperatoren: 1662 J. Baptist Berthold; 1663 Balthasar Westermayr; 1664 Georg Seidl; 1675 Andre Prunner.

Im Pfarramte löste ihn ab Herr Balthafar Sedlmayer, bisher Pfarrer zu Aschheim und auf Fürholzen investiert am 30. Mai 1675. Dieser war der erste, welcher sich nicht mehr Vikar, sondern Pfarrer nannte und schrieb, wozu er in Anbetracht seiner Taxen und Abgaben wohl berechtigt war; benn er mußte erlegen: für die primos fructus d. h. das erste Fruchtjahr 30 fl.; Rathedratikum 12 kr. 3 dl.; zur bischöflichen Tafel zuerst 60, dann 75 fl.; Seminaristitum 4 fl.; Pfarrwiddumssteuer (zu einem halben Hof gerechnet) 10 fl. 81/2 fr. Es betrugen somit die offiziellen Steuern im ersten Befitziahre 119 fl. 211/4 fr. Pfarrer Sedlmayer war es auch, der ben noch jest stehenden Pfarrhof von Solz im Jahre 1682 mit einem Kosten= aufwande von 1086 fl. 26 fr. herstellte. Nikolaus Mayer, Zimmer= meister von Massenhausen, wurde zum Einkause von Bauhölzern nach Betershausen geschickt; Maurermeister war Simon Unterperger zu Kollbach; Glaser Haul Forfter zu Freifing; Schloffer Zachäus Hörrmann zu Kranzberg. Der Pfarrhof wurde 46 Schuh lang und 36 Schuh breit, natürlich viel zu klein für einen Dekonomiepfarrhof. Sedlmayer, welcher auch Kammerer des Kapitels inter aquas war, starb am 26. April 1695 in einem Alter von 60 Jahren und wurde in der Filialfirche zu Günzenhausen beigesetzt, wo aber sein Grabstein bereits unleserlich geworden ist. Seine Kooperatoren waren: 1675 Thomas Siberer; 1679-83 Raspar Khodler; 1684 Wilhelm Pfeiffer; 1685 Vitus Schlaucher; 1685—91 Georg Haid; 1692—94 Andreas Arnold.

Nun wurde am 8. Juni 1695 auf unsere Pfarrei investiert Herr Johann Hupfauer, wahrscheinlich ein Bruder des Maurers meisters Martin Hupfauer zu Freising. Dieses Namens gab es mehrere Geistliche; so z. B. starb am 14. September 1756 der geistliche Rath und Dekan zu S. Beit bei Freising Herr Rosmas Hupfauer. Die sumpfige Lage des Fürholzer Pfarrhoses bewog unseren Pfarrer Hupfauer, im Jahre 1709 um die Pfarrei Massenshausen anzuhalten, die er auch bekam; seine Kooperatoren waren gewesen: 1694—98 Bitus Burghard; 1698—1703 Georg Frohnshauser; 1703—4 Martin Stadler; 1704—9 Ulrich Kaur.

Sein Nachfolger war Max Stängel, welcher am 15. No= vember 1709 auf unsere Pfarrei investiert wurde. Dieser war vorher Beichtvater bei den Ursulinerinnen zu Landshut gewesen und hatte den Ruf eines musterhaften Priefters. Bleiben follte zu Fürholzen, wo er den Kooperator Ulrich Baur hatte, nicht von langer Dauer sein. Es war nämlich zu seiner Zeit Pfarrer zu Tauffirchen an der Vils Herr Adam Gaulrapp, der mit dem aufbrausenden Hofmarksherrn Adam von Buch gar nicht gut fahren konnte. Deswegen leitete der Fürstbischof Johann Franz Baron von Eckher einen Wechsel in der Art ein, daß Stängel nach Tauffirchen, Gaulrapp aber nach Fürholzen ziehen Ersterer starb als Defan des Rapitels Dorfen am 18. Oftober 1736; Abam Gaulrapp, hieher investiert am 8. April 1712, lebte in Fürholzen auch nicht lange, ba er schon am 29. Sänner 1719 ben wiederholten Unfällen des Podagra erlag. Seine Kooperatoren waren: Franz Albertshauser nur 11/2 Monate; Georg Gambeck 1713 u. 14; Franz Albertshauser iterum 1714—16; Anton Beter Berger 1716; Joseph Bartl 1717, Joseph Plieml 1717-20, nebst bem Provisor Augustin Winter 1718.

§ 5.

Schon 2 Tage nach Gaulrapps Tod wurde auf unsere Pfarrei investiert der hochwürdige Herr Johann Jakob Pämer, bisher geswesener Kooperator bei S. Peter in München. Derselbe, beider Rechte Lizenziat, war der Sohn des geistlichen Kathsregistrators

Johann Pämer und hatte die Geschwisterte: Anton, Glasergeselle zu Freising, Maria Katharina, Maria Apollonia und Maria Theresia, alle drei im Fürholzer Pfarrhose beschäftigt. Was dieser Herr in den fast 41 Jahren seiner pfarramtlichen Thätigkeit gewirkt hat, ist in dem kurzen Lebensabrisse enthalten, welcher im Unterhaltungsblatte zum Freisinger Tagblatte de anno 1885 mitgetheilt wurde. Nur drei Unternehmungen desselben sollen hier bemerkt werden: a) die Erbauung der neuen Pfarrsirche zu Fürsholzen im Jahre 1723; b) die Schilderung der Drangsale im baherisch-österreichischen Erbsolgekriege, als Manuscript in der k. Hoss und Staatsbibliothek sud Cod. Bav. N. 1948 besindlich; c) die Anlegung eines neuen Saals und Lagerbuches für seine Pfarrei, beinahe 800 Seiten stark.

Zur Erbauung eines neuen Pfarrhofes brachte es Pfarrer Bämer nicht, obgleich ihm der Fürstbischof Johann Franz Baron von Eckher im Jahre 1728 avisieren ließ: "Wir haben ben Occasion der Einweihung eueres neuen Gotteshauses wahrgenommen, daß bey enerem Pfarrhof ein so schlechtes Unterkhomen, daß nit einmal ein Zimerl für einen Religiosen vorhanden. Wollen also verwilligen, daß ihr einen neuen Pfarrhof von Stein bauet". Dazu fam es aber bis zur Stunde nicht; doch verbaute Bämer, um dem Winke seines Oberhirten nachzukommen, im angezeigten Jahre 336 fl. 59 fr In einem Alter von nahezu 72 Jahren resignierte unser Pfarrer als Kammerer des Landkapitels inter aquas gegen Borbehalt von 100 fl. an Geld und 21/2 Schäffl an Getreid am 18. Jäner 1760 und ist wahrscheinlich nach Freising gezogen, weil er im Fürholzer Sterbebuche nicht gefunden wird und dafelbst auch keinen Grabstein hat. Seine Hilfsgeiftlichen waren: 1720 Joseph Plieml; 1720-26 Felix Kajetan Steinberger; 1722 Joseph Zech Supernumerar; 1725 et 26 Nikolaus Pragler Supernumerar; 1726-30 derfelbe Rooperator; 1727-30 Alois Knauz Supernumerar; 1730-38 derfelbe Kooperator; 1728 Johann Hohenrieder Provisor; 1730 bis 34 Joseph Hormahr Supernumerar; 1738-41 Johann Attenfofer Kooperator; 1741-44 Franz Raver Schröck Kooperator; 1744 Peter Donat Gruber Rooperator; 1744 et 45 Anton Krillenberger Kooperator; 1745 et 46 Joseph Wintlmahr besgl.; 1746—52 David Keller besgl.; 1752—54 Franz Paul Ziegler besgl.; 1754 Joseph Weinmahr besgl. (war früher 15 Jahre lang Jesuit); ansangs 1755 Joseph Lederer besgl.; 1755—60 Martin Sellhamer besgl.

Un feine Stelle rudte Berr Anton Plazidus Burger, Lizenziat der Theologie und bisheriger Pfarrer zu Argeth; auf die hiesige Pfarrei investiert am 27. Februar 1760. Dieser schrieb schon nach 3 Jahren an das bischöfliche Ordinariat, daß alles einfallen werde, und aus Furcht, daß dieses Ereignig eintreten könnte, hielt er 1768 um die Pfarrei Forstinning an, die er unter der Bedingung betommen haben foll, daß er in Fürholzen neue Dekonomiegebäude herstellen lasse. Wurzer soll dieses in der Beise bewertstelliget haben, daß er die Bauhölzer im Inninger Forste schlagen, behacken, abbinden und sodann nach Fürholzen transportieren ließ. Db dieses sich so verhalte, kann nicht angegeben werden, da sich hierüber weder in Fürholzen, noch in Forstinning Aufzeichnungen vorfinden, nachdem aber an einer Saule der Dreschtenne gu Fir= holzen eingeschnitten ist: Anton Plazidus Wurzer 1768, so mag daran allerdings etwas wahres sein; auf den Pfarrhof hat aber diese Boltsfage nicht Bezug, wie schon oben bei Pfarrer B. Sedl= mayer bemerkt wurde. Zu Forstinning wurde Wurzer 1779 Dekan des Kapitels Wafferburg und ftarb daselbst am 10. Februar 1789, wie sein in der dortigen Pfarrfirche vorhandener Grabftein bezeugt: Hic jacet Pl. Rev. Praenob, ac Clarmus Dominus Antonius Placidus Wurzer, S. S. Theol. Licent. Parochus hic zelosissimus 22 annos ac Venerabilis Capituli Ruralis Wasserburgensis Decanus Dignissimus 10 ann: Obiit in Domino die 10ma Febr: MDCCLXXXVIIII, Sacerdos vere Pius ac vir Plenus Doctrina ac Experientia, aetatis suae 70 Ann: Sta Viator! Precare Deum pro me, ut Requiescam in Pace. R I. P. Seine Rooperatoren zu Fürholzen waren: 1760-63 Martin Sellhamer; 1763 u. 64 Joseph Hohenleitner: 1764 Mathias Sternegger; 1764-68 Joseph Schmidt.

Auf Wurzer folgte Herr Lazarus Liedl, bisheriger Pfarrer zu Wenigmünchen im Amtsgerichte Bruck, investiert am 15. Juli 1768. Dieser seierte 1791 sein 50 jähriges Pfarrerjubiläum, war damals 55 Jahre Priester und resignierte 1792 seine Pfründe, ohne daß angegeben ist, wann und wo er seine Augen sür immer schloß. Seine Hilfspriester waren: 1768 Xaver Conrad Pfarrvisar; 1768—71 Felix Studeni Kooperator; 1771 Ladislauß Boller desgl. (früher Dominisaner); 1772 Ignaz Simon desgl.; 1772 u. 73 Kaspar de Zegin; 1773—77 Iohann Georg Nichmahr desgl.; 1778 u. 79 Peter Steer desgl.; 1779 Johann Gruber desgl.; 1779—81 Peter Steer iterum; 1781 u. 82 I. Gruber iterum; 1782—86 I. M. Braun desgl.; 1786 u. 87 Mathias Huber desgl.; 1788—90 Georg Lent desgl.; 1791 u. 92 Joseph Erhard Fink desgl.

Herrn Liedl succedierte im Pfarramte der frühere Kooperator Herr Mathias Huber, investiert am 8. Mai 1792. Dieser sand sich veranlaßt, unterm 17. Dezember 1794 folgende Eingabe an die geistliche Regierung in Freising zu machen: "Bereits 3 Jahre (d. h. 2 J. 7 M.) sind es, daß ich die höchste Gnade genüsse, von Ew. In. auf die Pfarr Fürholzen gesetzt zu sehn, und noch niemals hatte ich ein so dergleichen Unglückse Jahr, wie das heurige empfunden. Ein im verslossenen Augustmonat plöglich entstandenes Donnerwetter und der hierauf erfolgte Platzegen überschwemmte und verderbte mir im Stadel 10 Schober Roggenstroh samt dem Kernl. Revierkundig ist es auch, daß sowol die Sommers als Wintter-Aerndte wegen der heuer lang angedauerten Hitze und Tröckne, dann häusigen Mäusen, nicht am besten ausgesallen und fast um die Hälfte an dem Zehentsang zurückgeblieben sehe, auch an Heuget wenig überkommen habe.

Ein gleiches Unglück widersuhr mir auch mit einem kurzhin erkauften und wieder umgestandenen jungen Pjerd, dem auch leider eine meiner besten Kühe nachfolgte. Eben auch hatte im Dezembersmonat voriges Jahr mein Grundunterthan und Halbhösler Jakob Sedlmayr, Pemerl zu Daittenhausen das Unglück abzubrünnen, dem ich auch die generalmäßigen 3 Frehjahre an seinen grundherrl. Gibigkeiten nachsehen mußte.

In Hinsicht des exlittenen und Beweis bengebogenen gerichtlichen Attestats sich auf 331 fl. besaufenden Schadens habe Ew. Gn. um den gnedigsten Nachlaß des heuer einzusenden kommenden Absentgelds pr. 75 fl. unterthänigst bitten und zu hohen Hulden und Gnaden gehorsamst mich empsehlen wollen. Fürholzen den 17. Dezember 1794., unterthänigst gehorsamster Mathias Hueber, Pfarrer." Die Folge dieser Eingabe war, daß unserem Pfarrer 25 Gulden vom Absent zu 75 fl. nachgelassen wurden; und da er im Jahre 1797 vom Glücke noch weniger begünstigt war, so erhielt er in diesem Jahre wieder einen Nachlaß von 50 fl. Pfarrer Huber starb schon am 5. Oktober 1798, und sautet sein Grabstein im Portale der Pfarrstriche: Hier ruhet der Hochwürdige Wohlzgelehrte Herr Mathias Huber, S. S. Theol. et S. S. Can. Cand. Pfarrer in Fürholzen. Er starb im 54. Jahre seines Alters den 3. Oktober des 1798. Jahres. R. I. P. — Seine Kooperatoren waren: 1792 u. 93 Joseph Mayer; 1793—95 Nitolaus Rögl; 1796—98 Franz Sales Schußmann.

Nun hielt um die Pfarrei an Herr Jafob Hinterholzer, Rooperator in Einsbach und seit 17 Jahren Priester. Dieselbe bekam aber nicht er, sondern der Kooperator zu Steinkirchen 30= hann Baptist Busino, welcher bereits 27 Jahre in der Seelforge gearbeitet hatte und am 28. November 1798 investiert wurde. Busino hatte in den 22 Jahren seines pfarrlichen Wirkens zu Fürholzen gar manche Fährlichkeiten: die französischen Kriege, die Säkularisation, die theueren Jahre 1816 und 17 2c. zu bestehen. Am 8. September 1811 starb ihm sein Kooperator Georg Haas im 45. Lebensjahre an der Ruhr, nachdem derfelbe erst vor 46 Wochen zu Fürholzen angekommen war. Noch verdrüßlicher war für den Pfarrer ein Vorfall im Jahre 1812. Am 12. Juni dieses Jahres ermordete im Wahnfinne die Taglöhnerin beim Dedl= bauer Maria Schmidin unter dem Gottesdienste gegen 8 Uhr vor= mittags ihre Tochter mit einer Hade und Sense, und schnitt sich bann selbst bas Genick bis zur Salfte ab, lebte aber gleichwohl noch bis 12 Uhr mittags. 1819 am 17. Februar ftarb wieder ein Kooperator namens Martin Todfaller im 44. Lebensjahre. Das Berdrüflichste war dem Pfarrer Pusino ein Prozeß mit dem Schmied zu Maffenhausen Joseph Wagner wegen Verabreichung bes Chehaftkornes, welchen er aber schlüßlich dennoch gewann. Biel= leicht war dieser Prozeß Ursache, daß unser Pfarrer 1820 mit

136

Borbehalt von 100 fl. Absent resignierte und das Benefizium S. Henrici et S. Cunigundis bei S. Jodof in Landshut übernahm, wo er am 20. Juli 1836 mittags 11 Uhr in einem Alter von 88 Fahren verschied. Nach S. Fodof stiftete er ein 13stündiges Gebet vor ausgesetzem Sanctissimum am Sonntag nach hl. Dreisfönig mit 600 fl. Kapital, und eine 9 tägige Andacht zu Ehren der hl. Anna mit 500 fl. Kapital. Seine Historiester waren: 1798—1800 Franz Sales Schusmann und Fohann Georg Kößler (letzterer nur ein Monat); 1801 u. 2 Andre Greckl; 1802—5 Theodor Prislinger, Simon Hofgärtner und Georg Schmid; 1805 Michael Halter (ein Monat); 1806 Foseph Dirnberger; 1807 Franz Foseph Steinbichser; 1808 Georg Ancher; 1809 u. 10 Franz Anton Zeller; 1811 † 8. Sept. Georg Haas; 1811—15 Peter Wimmer; 1815 u. 16 Foseph Schwaiger; 1816—19 † 17. Febr. Martin Todfaller; 1820 Fohann Franz.

Nun trat die Pfarrei Fürholzen an der Herr Franz Laver Merkl, bisher gewesener Pfarrer zu Hohenpercha und hieher investiert am 18. Jäner 1821. Dieser feierte am 19., 20., 21. Dt= tober 1823 das hundertjährige Jubiläum des Fürholzer Pfarrfirchenbaues und das mehr als 1000 jährige Gedächtniß der Gründung dieser Pfarrei, zu welchem Zwecke er vom Pabste Bius VII. einen besonderen Ablaß erhalten hatte, wie bei der unten folgenden Beschreibung der Kirche zu lesen ift. Bereits im Jahre 1825 wurde er auf die Pfarrei Haimhausen befördert, wo er aber schon nach 3 Jahren — am 8. August 1828 — in Folge Schlagflußes, 49 Jahre alt, die Reise in die Ewigkeit antrat. Merkl, ein geborner Freifinger, war ein guter Musiker und gegen die Armen fo freigebig, daß aus seinem Rücklasse nicht einmal ein Grabstein bestritten werden konnte. Seine Amtsbrüder besorgten auf sein Grab einen schweren eisernen Sarg, oben mit einem Relche und auf einer Seite mit Angabe seines Todestages, auf der anderen mit der Inschrift versehen: Errichtet von seinen Freunden und Gönnern. Merkls Kooperatoren waren der schon bei seinem Borfahrer genannte Johann Franz, Vifar bis 1. Dezember 1820 und Joseph Tausch, Vikar und Kooperator zu Massenhausen bis 25. September 1825.

Pfarrer wurde jetzt der Herr Karl Klöck, geboren 1772. Dieser war mit 29 Jahren als Novize in das Aloster Polling getreten, wo er dis zur Alosterauschebung 1803 verweilte. Nachdem er 15 Jahre lang Hispriesterdienste geleistet hatte, wurde er 1818 Pfarrer zu Hebrontkhausen bei Maindurg und am 8. November 1825 auf unsere Pfarrei investiert. Wegen heranziehender Wassersicht resignierte er diese Pfründe i. J. 1839 und wurde Karpfischer Benessizat bei Unser Lieben Frau in München, starb aber schon am 28. August diese Jahres in einem Alter von 68 Jahren. Seine Kooperatoren waren: 1830 Joseph Niedermaher; 1831 Balthasar Mayer; 1832 Karl Schöttner; 1832 Johann Baptist Laiminger; 1833 Johann Bapt. Scherupp; 1834 Foseph Hönninger; 1835 Ignaz Lumberger; 1836 Xaver Presser; 1837 Leopold Humhauser; 1838 Johann Michael Harrer.

Klöcks Nachfolger auf der Pfarrei Fürholzen wurde Herr Joseph Aligner, geboren zu Anderskofen bei Dingolfing am 1. Mai 1804, in München zum Priefter geweiht am 12. August 1831 und 81/2 Jahre Stadtpfarrkaplan zu Reichenhall. Auf die hiefige Pfarrei investiert am 11.- Jäner 1839, wurde er Kammerer und Distrikts= schulen-Inspektor des Landgerichtsbezirkes Freising, obgleich er in feiner Pfarrei felbst keine Schnle hatte. Gerade dieser Mangel veranlaßte den Pfarrer Aigner, auf Errichtung einer eigenen Schule im Dorfe Kürholzen zu dringen, er wurde aber im Jahre 1843 von der kal. Regierung mit seinem Gesuche abgewiesen, "weil das Be= dürfniß einer solchen nicht nachgewiesen und die Gemeinde fämt= liche Kosten zu tragen nicht im Stande sei." - Auch eine andere Angelegenheit tam unter Pfarrer Aigner zur offiziellen Besprechung. nämlich das Bierausschenken im Pfarrhofe zu Fürholzen. Da sich in diesem Dorfe kein Wirthshaus befand, so holten dessen Bewohner den nöthigen Bedarf schon seit vielen Jahren aus dem dortigen Pfarrhofe. Als aber am 30. Fäner 1868 das Gewerbegesetz erschien, wurde dem Pfarrer die Bierverleitgabe untersagt. was nothwendiger Weise die Errichtung eines Wirthshauses zur Folge hatte. Pfarrer Aigner wurde 1849 Stadtpfarrer in Giefing, resignierte aber Kränklichkeit halber diesen Posten 1864 und über= nahm das Grieß-Wildprecht-Kaymaier'sche Benefizium bei U. L.

Frau in München, wo er am 3. Mai 1865 der Welt sein Lebewohl zurief. Er hatte in Fürholzen nur den Kooperator Joseph Stadlberger (jetzt — 1885 — freiresignirter Pfarrer von Hohenlinden und Commorant in München) vom 1. Oktober 1840 bis 15. März 1841.

\$ 6.

Mit dem nun folgenden Pfarrer Herrn Joseph Grob, auf unsere Pfarrei investiert am 16. Februar 1849, beginnt für Für= holzen eine neue Epoche. Derjelbe ift geboren zu Mühldorf den 20. September 1812, zum Priester geweiht 1835, Kooperator zu Tölz 1840, zu Zolling 1842, zu Pfaffing 1843, Ruratbenefiziat, zu Holzfirchen 1846-49. Gleich nach seinem Pfarrantritte setzte der neue Pfarrer die einschlägige Gemeindeverwaltung und das f. Landgericht Freising in Kenntniß, daß die zum Pfarrwiddum gehörigen 12 Tagwerk Wiesgrund gänzlich versumpft seien, weil der anliegende sogenannte Brändlgraben schon seit Jahren nicht mehr gereiniget worden sei. Bald darauf erschien unterm 15. Januar 1850 in der bayerischen Landbötin ein Artikel, daß S. R. Majestät die Kultivierung der großen Moosstrecken und Dedungen in Bayern in Ihre besondere Protektion genommen haben, was unseren Pfarrer veranlafte, am 20. Mai darauf einen ausführ= lichen Bericht über die Moosverhältnisse bei Kürholzen an das genannte Landgericht einzusenden und hauptfächlich auf Räumung der Moosach in einer Länge von 4—5 Stunden zu dringen. Von bem ersten Antrage aber bis zur Durchführung dieser Ent= wässerungsangelegenheit, welche auch die Anlegung eines neuen Kanales erheischte, war ein langer, dornenvoller Weg — bis zum Jahre 1858 — zurückzulegen, und die Alten häuften sich auf mehr als 100, zum Theil sehr umfangreiche Schriftprodukte, an. Klugheit und Beharrlichkeit überwand aber alle Hindernisse und die jetzigen Bewohner von Fürholzen genießen die Früchte des so zeitgemäßen Unternehmens. Inzwischen ließ unser Pfarrer i. J. 1851 durch die Redemptoristen eine Mission abhalten, die erste in Bayern nach Erlaß des Vereinsgesetzes. Das Jahr darauf (1852) kaufte er einen Bauernhof, welcher zu einer Schule und Lehrerwohnung diente, bis 1874 das jetige Schulhans erbaut wurde. Auf seine Beranlassung wurden die Straßen nach Massenhausen, Günzenhausen, Eching und Hetzenhausen angelegt und von den Schulfindern mit Pappelbäumen bepflanzt. Im Jahre 1853 kaufte er vom Freisinger Schullehrerseminar eine Kirchenorgel um 125 fl. und restaurierte 1857 die Pfarrkirche, bei welcher Gelegenheit von ihm viele Paramente theils für Geld angeschafft, theils erbettelt wurden.

Nachdem Pfarrer Grob dieses alles in Ordnung gebracht hatte, hielt er um die organisierte Pfarrei Rott am Inn an, auf welche er am 5. März 1858 investiert wurde. Im Jahre 1865 resignierte er dieselbe und wurde Kahmany-Wildprecht-Grieser'scher Benesiziat in München, wie sein Vorsahrer Pfarrer Aigner. In Rücksicht seiner Geschäftsgewandtheit wurde ihm die Katasterrevision bei den Pfarreien der Erzdiözese anvertraut und am 1. Juli 1871 der Titel eines erzdischössischen geistlichen Kathes ertheilt. Am 5. April 1885 besing er sein 50 jähriges Priesterjubiläum zu München. Seine Kooperatoren zu Fürholzen waren: bis Juli 1849 Franz Xaver Hinter: 1849—51 Joseph Schafstette; 1852 und 1853 Johann Bapt. Keserloher.

Unter diesem Pfarrer waren auch zwei Primizen von Söhnen Fürholzer Pfarrangehörigen, nämlich die des Herrn Anton Kary, Grahlbauerssichnes von Höhrenhausen, am 10. Juni 1853 (wurde 1856 Redemtorist); und des Herrn Martin Maurer, Zacherlsichnes von Kleinnöbach, am 20. Juli 1856 († am 13. Dezember 1880 als Benefiziat zu Immünster, 49 Jahre alt.) — Seit dem Jahre 1725, wo der Edlbauernsohn Franz Koch seine erste heilige Messe las, war keine Primiz in Fürholzen mehr gehalten worden.

Auf Herrn Grob folgte als Pfarrer der Herr Sebastian Weiß, ein Nagelschmiedsohn von Fürstenfeldbruck, geboren den 20. Jäner 1821, Priester 1843, Coadjutor und Kooperator zu Grüntegernsbach, Holzen, Hohenkammer, Geisenhausen und München, auf Fürsholzen investiert am 20. April 1858. Mit argem Hämorrhoidalsleiden behaftet starb er schon am 25. Juli 1859, nachdem er der hiesigen Pfarrkirche sein ganzes, in ohngefähr 7000 Mark bestehendes Vermögen testamentarisch verschafft hatte. Sein Grabstein ist unbedeutend.

Die hiesige Pfarrei erhielt nun den Herrn Andreas Plöbst, geboren zu Kömerkessel (castrum Romanum) am 27. März 1817, Priester 1843 und Soadjutor in Oberbergsirchen; 1844 Aushisse priester bei dem kranken Pfarrer Ausschläger in Pürthen, am 30. August solcher in Kanoldsberg und dann bei dem kranken Pfarrer Sagerer in Niederbergsirchen; 1845 Kooperator in Steinshöring; 1852 Expositus in Jakobsbeuern; 1855 solcher zu Kirchsborf am Inn; am 15. September 1860 hieher als Pfarrer ernannt und am 12. März 1861 als solcher investiert. Am 8. Mai 1872 wurde er von S. K. M. als Pfarrer von Arnbach im Gän ernannt.

Hier succedierte Herr Ludwig Aigner, geboren zu Söllhuben am 25. August 1830, Priester 1856, 6 Jahre Coadjutor in Ainzing, ½ Jahr Kaplan in Berchtesgaden, 1½ Jahre lang Coadjutor zu Inzell, 5½ Jahre lang Kooperator in Peterskirchen, 2½ Jahre lang Expositus in Dürrhausen, am 25. Juni 1872 vom Erzbischose Gregorius als Pfarrer von Fürholzen ernannt und am 31. Juli d. J. investiert. Im Jahre 1879 kam er nach Hossischen, A.S. Erding, Dekanats Dorsen, während sein Bruder Anton die Pfarrei Forstinning pastoriert. Bis zur Ernennung eines Nachsolgers vikarierte der Expositus in Weng, Herr Peter Zachers.

Gegenwärtig ist Pfarrer der Herr Johann von Gott Gierl, ein Wirthssohn aus Freising, geboren den 25. März 1840, Priester am 22. März 1865 und dann Coadjutor in Thanning. 1867 wurde er solcher in Mittenwald, 1871 Kooperator in Kirchdorf bei Aibling, 1875 solcher in Vierfirchen und am 11. Februar 1880 auf die Pfarrei Fürholzen investiert. Schon einen Monat später wurde zwischen Fürholzen und Neufahrn ein abscheulicher Mord begangen, wie die Inschrift einer Martersäule verkündet: "Zum Andenken an die Sterbstunde des Jünglings Joseph Ismaier, Gütlerssichn von Attaching, welcher am 14. März 1880 zwischen 9 und 10 Uhr nachts von ruchlosen Händen ermordet wurde. Gott seiseiner Seele gnädig."

Da die vor 20 Jahren angekaufte Orgel nicht mehr recht brauchbar war, so schaffte der neue Pfarrer im Jahre 1882 eine solche für 1900 Mark an. Im nämlichen Jahre gab er in Druck: Schönbrunn Schloß, Dorf, Ufsociationsanstalt (Freising bei Datterer). 1)

## S7. Die Pfarrkirche.

Diese wurde, wie schon früher bemerkt, von Pfarrer Pämer i. J. 1723 im Dorfe Fürholzen erbaut, während die alte sast 1/4 Stunde nördlich auf einem Hügel gelegen war. Sie ist im Renaissancesthle in Kreuzessorm mit runder Gewölbung aufgeführt, mit Stuffadorarbeit und Malerci geziert und mit 3 Altären versehen. Die Baugelder dazu wurden von folgenden Wohlthätern und Stiftungen beigesteuert:

| a. 2 | dischof | Johann | Franz | von | Eckher | schenfte | dazu | 800 | fl. |
|------|---------|--------|-------|-----|--------|----------|------|-----|-----|
|------|---------|--------|-------|-----|--------|----------|------|-----|-----|

| erhoben                                                  |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| c. Die Kirche Gesseltshausen hatte vorzustrecken . 500 " |  |
| d. " " " Weng " . 132 "                                  |  |
| e. " " Eisenbach " " . 200 "                             |  |
| f. " " Schlipps " " . 200 "                              |  |

Summa 2790 fl.

Daß diese Bausumme nicht hinreichte, versteht sich von selbst; es mußten daher noch andere Wohlthäter aussindig gemacht werden, um das Fehlende zu ersetzen, und daran mangelte es dem Bauserrn Pfarrer Pämer in der That nicht. Die Kistlerarbeiten des neuen Hochaltares ließ auf seine Kosten machen der Hochwürdige Herr Iohann Hupfauer, Pfarrer zu Massenhausen, früher gewesener Pfarrer zu Fürholzen; das Altarblatt, den hl. Stephanus darsstellend, ließ Pfarrer Pämer malen "durch den absonderlich im Keich draußen berühmten Freskomaler Melchior Steidl". Dieser nahm zur zweiten Frau eine Base unsers Pfarrers, ließ sich in Günzenhausen einsegnen und malte das Altarblatt umsonst, weil Pämer das Hochzeitmahl auf seine Kosten ausgerichtet hatte. Maler Steidl war ein geborner Innsbrucker und lernte die Kunst bei dem berühmten Iohann Andreas Wolf in München. Unter Steidls Gemälden wurden gerühmt der Fischzug Petri in der Dominisaners

<sup>1)</sup> Jest ist er Pfarrer in Wambach.

firche zu Eichstätt und das Innere der Stiftsfirche Obermünster zu Regensburg. Steidl starb schon 3 Jahre nach der Vollendung des Fürholzer Altargemäldes.

Den linken Seitenaltar ließ ebenfalls Pfarrer Bämer auf seine Kosten von einem Tischler aus Freising ansertigen. Das Bild des hl. Leonhard blieb in demselben; die Fagarbeit beforgte ber Freskomaler Georg Sang aus München, ber auch die ganze Rirche ausmalte und für seine Arbeit außer der Rost im Bfarrhofe nichts als 70 fl. erhielt, welche des Pfarrers Vater bezahlte. Das Ettaler Marienbild auf diesem Altare samt Kosten war ein Geschenk ber Ottlbräuin von München. — Der rechte Seitenaltar hatte in der alten Pfarrkirche als Hauptbild die hl. Barbara. Eine folche ließ unfer Pfarrer vom Maler Sang in dem obern Auszug oder Auffatz anbringen, während das Hauptblatt die hl. Dreifaltigkeit wurde, ein schätbares Gemälde, welches Herr Pämer, da er noch Rooperator in München war, vom berühmten Maler Degler um 70 fl. gekauft hatte. Dieser hatte es zu Benedig von einem geld= bedürftigen Maler in Versatz erhalten, ohne daß es wieder ausgelöft wurde. Das Altenöttinger Marienbild barunter samt Kasten verschaffte die Münchener Handelsfrau Marianna Rädda, als unsers Pfarrers Frau Base. Ein Antependium besorgte die Hofkammerräthin Frau von Zinsmeister, ein anderes die Frau Oberin bes Rlosters am Anger und zwar auf Fürbitte ber Prinzessin Marianna Karofina, Nonne in diesem Kloster von 1719 bis 1750 2c. 2c. Pfarrer Bämer errichtete auch einen Kreuzaltar an den Stufen zum Presbyterium. Da derfelbe aber zu viel Plat einnahm, so wurde er später wieder entfernt. Bon der Orgel wurde schon bei Pfarrer Gierl gesprochen; viele der neueren Para= mente hat der geiftliche Rath und frühere Pfarrer Herr Joseph Grob für die Pfarrkirche zu Fürholzen beigeschafft. 1823 wurde das 100 jährige Jubiläum des Kirchenbaues mit großer Keierlichfeit gehalten.

## § 8. Die Schule.

Nachdem schon in früheren Jahren fruchtlose Anläufe zur Errichtung einer bentsehen Schule in Fürholzen gemacht worden

waren, unternahm es der energische Herr Pfarrer Joseph Grob, diesen schon lange gehegten Plan in Aussührung zu bringen. Er kaufte i. I. 1852 den sogenannten Funkenhof zu Fürholzen um 8000 fl., wovon er 80 Tagwerk zur Pfarrei schlug, das Haus aber mit ½ Tagwerk Garten zur Schule bestimmte. Die ersten Lehrer waren Schulseminaristen, welche im Pfarrhose die Kost besogen. Als im Jahre 1874 ein neues Schulhaus um 12000 Mark erbaut worden war, trat der noch jeht in Funktion stehende Herre Casimir Führer, z. Z. 97 Werktags und 40 Feiertagschüler unterzichtend, diesen Schulbienst an. Im Schulhalten solgten sich:

- 1. Georg Iblherr aus Geltendorf, Provisor vom 23. Oftbr. 1852 bis März 1854.
- 2. Ludwig Gröschl, Aushilfslehrer vom April 1854 bis Septbr. 1854,
- 3. Georg Lampl aus München vom Septbr. 1854 bis Septbr. 1855.
- 4. Michael Rieger von Hohenwart vom Januar 1856 bis Oftbr. 1858.
- 5. Max Preisser aus Schönthal vom 11, Dezember 1858 an, † dahier ben 22. Februar 1860.
- 6. Georg Strauß, Aushilfslehrer vom März 1860 bis April 1861.
- 7. Clemens Lankes aus Niederbergkirchen vom 22. April 1861 bis August 1866.
- 8. Karl Pitscheneder von Kößlarn, vom 4. Febr. 1867 bis Oktober 1873.
- 9. Ludwig Trautmann von Schongau, vom Dezember 1873 bis August 1874.
- 10. Kafimir Führer von Illborf bei Aichach, vom 30. August 1874 an als Berweser, besinitiv vom 15. März 1876 bis jett (1885).

  § 9.

Sitten und Gebräuche in der Pfarrei.

Die Leichen der Verstorbenen wurden vor Alters nur auf ein Brett gelegt, zugedeckt, mit Stricken besestiget und so der Mutter Erde übergeben. Ließen die wohlhabenderen Hinterbliebenen einen hölzernen Sarg ansertigen, so mußte dem Pfarrer ein Extrashonorar von einem Gulden verabsolgt werden. So auch, wenn ein Pflegerskind in der Filialkirche zu Günzenhausen beigesetzt wurde. — Beim letzten Seelengottesdienste wird noch jetzt außer dem Kerzens und Kandelgelde bei reicheren Leichen von der nächsten

Berwandten um den Hochaltar ein lebender Hahn in einem Armforbe getragen, den der Megner, unter der Sakristeithure stehend. abnimmt und nach dem Seelenamte dem Pfarrer übergibt; solch eine Leiche nennt man eine Gockelleiche. — Kreuzgänge wurden früher veranstaltet nach Inhausen, Taxa, Klausen bei Lustheim. Freising, München, Tüntenhausen, Altötting, Johanneck, Beimhausen und Mühldorf in dieser Pfarrei. Letteren Kreuzagug nannte man ben Steckenkreuzgang, weil jeder Theilnehmer mit einem Stecken versehen sein mußte, der im Gottesacker zu Mühldorf in einen hölzernen Behälter geworfen wurde. Was dieses zu bedeuten habe. oder wann dieser Kreuzgang aufgekommen sei, kann niemand angeben; vielleicht hängt er mit einem Ereignisse im 30 jährigen Kriege zusammen. — Am Leonharditag den 6. November reiten die Bauernbursche und Knechte aus der Pfarrei Fürholzen und Umgebung um die Filialfirche zu Großeisenbach und opfern 10 Pfg., worauf nach dem Gottesdienste die Pferde den Leonhardisegen erhalten. —

Am letzten April werden besonders zu Fürholzen und Günzenshausen Maibäume aufgestellt, wornach die jungen Bursche von den Dirnen Gier und Geld für ihre Bemühung einsammeln und im Wirthshause vertrinken.

## Beilage.

Kurtze aber eigentliche und wahrhaffte anmörkhung dess von anno 1741 bis anno 1745 ins Monath Aprill dauernden verderblichisten Krieg, crafft welcher sich meine Herrn Successores nach villen Jahren sathsamb ersehen khönnen, was entsetzliche ville Forcht, Schrökhen, Vertrus, Gwaltthettigkeiten, ellend und praessuren ein Pfarrer allhier mit seinen fast gentzlich hierdurch zugrundt gerichten Pfarrkündern werenden disen betriebnussvollen Zeiten und Lebens abkürzenden 5 Jahren Tags und Nachts unausgesetzt habe ausstehen und ertulden miessen, umb durch dise bittersaure schröckbahre gedechtnuss veranlasset zu werden, den hechsten Gott umb desto eyfriger ad Aram zu bitten, dass Er

derley schwehre Straffen yber unsers liebes Bayrn und Vatter Land nimmermehr verhengen, sondern gnedigist verschonen wolle, Amen.

Ita Joannes Jacobus Pämer, J. U. L. Consiliarius Ecclesiasticus Frisingensis, Parochus in Fyrholzen ac venerabilis Capituli inter aquas dicti Camerarius manupropria in compendio annotavit.

NB. Habe auch hinnach weitere Jahres Beschreibung prosequiert und deren mörkhwürdtigste Begebenheiten angemörkhter hinderlassen.

Codex Bavaricus N. 1948 in ber kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Zum Voraus bitte, meine HH. Successores geruhen, mich diß meines manchsmalen liederlichen schreibens, anderer Föderfähler, und da gehling in sensibus nit iuft alles genau concordieret, vor entschuldiget zu halten, dan dise descriptiones nur in sichtiger eill concipiendo versasset habe.

## Anno 1740

Hömisch. Kenserl. Man: von disem zeitlichen zu dem Ewigen absufordern und zwahr im Monath October 2c.

Rhaumb aber ist diß der Weldt kundt worden, haben sich wegen eingerichteter Successionem pragmaticam ben undterschib= lichen Söfen die bif dato zurückgehaltene und verborgne schwürig= theiten und differentien mit ihren vormahls schon benm Regensburg: Reichstag durch die Gsandten bekhant gemachte praetensiones gleich an den Tag gelegt, und machten die aus Frankhreich, Spanien, Prensen, Sachsen, ChurPfalz und Cölln zu München behm Churfürstl. Hof alles Anzeigen zum erfolgten lander Bayrland hechst und eufserst verdörblichen Krieg, welchen die Grünghaltung des Desterreichischen Gantens deß mehreren muethmaßlich gemacht. Ueber welches aber die unbehnetsambe französisch affectionirte mit villen lähren, ungegründteten projectis und promissis hechstens frohlockhten und fich erfrenten, die in der Thatt Bernünfftigen aber fich hechstens bestürzt und betriebt, woll vernümpfftig vorsehend, daß nach einsmahlen jonderbar durch die französischen verfiehrerischen XLIV.

Persuasiones und pseudo Politica promessa Churbanrn ohne Geldtsmittl und erkblecklichen unumbgenalichen Nervo belli, ohne genugsamm Soldaten und Credit auch dissmahlen wüderumb nach ohnedem noch nit genzlich geheilten Wundten vorigen ao 1702 ten Rrieas vur allein auf nit allein unnüke, sondern mehrers schödliche Auxiliar Völkher, dessen sauberer effect sich lander lander nur sathsamb gezeiget, verlassend, öllender als zu Zeiten Maximilian II., der doch von selbsten ein ausgemachter Weltberünhmter Soldat ware, ergehen müffe, und diß umb so gewiffer, als Land bekhanter ware, daß die mehristen H. Officir lauter unerfahrne Belli Practici senen, welche erst von Hof als Pagen 2c. und aus der Schuell zu difen Schargen, mit Hintansetzung alter, erfahrnifter wackerer Kriegs Menner, theils durch Frauenzimmer-Recommandation ganz unverdient viller und mannigsmalliger nachtruckslicher erünnerungen Wackhern Dberften, insonderheit des Grafen von Sagenhofen, so aber im letten Ungarischen Krieg ao 172. in Ungarn lue dissenteriae ellendiglich zu menniglich Wackherer Soldaten nit gerüngen Betauern ins Graß hat beissen müssen, genzlich zuwider seint ampluiert worden.

Diß 1740 am Jahrs seint zwar hirzu in München, weillen es schon zum Ende gienge, noch nit gar vill KriegsWarscheinlichkheiten geschehen. Der König im Preyssen als Churfürst von Branden= burg aber machte umb Weinächten noch dig 1740 an Jahrs dem schon ins 7 " Sahr dauernden ungklitseel. Krieg den Anfang, fiehle mit aufangs verstölten motiven in Schlesien ein und eignete ihme dieses hinnach im folgenden 2th Jahr jure belli bis auf etwelche nur wenige Orth genzlich zue, und musten also die österreich. Völkher an 1741, nachdem unser Durchleichtigister Churfürst Carolus mit seinen wenigen Leithen und den so betitelten französischen Auxiliar-Soldaten, welche Bayrn beffer gemahlen als realiter übernommen hätte, indeme dise woll nit weniger Schaden, als der Keundt selbst, im Land causiert und entseslich excediert haben, im Monath 7th nach Maria Geburth von München bellicose aufgebrochen und in Ober Estreich noch ohne Vermuthung der Ungarischen Königin Theresia feindlich eingefahlen und Lünz hinweggenommen, Schlesien fast genzlich Prenssen überlassen. Prenssen

aber war mit disem nit vergniegt, sondern setzte auch Mären in große Contributiones.

Unser Durchleichtigister Churfürst Carolus, deme das von Frankreich zu seinem hechsten Ruin versprochene Kanserthumb das Herz schon genzlich besasse, wendete sich mit seiner und der französischen Armee mit Zurückhlassung weniger Leithe ins Böhmen und überrumpelte in kurzen Tagen die königl. Haubt Statt nemlich Brag. ben welcher Eroberung mit französischer KriegsLüst der wackhere General Cont de Sax den Maister spielte. Wie gerüng aber der neue König u. Churfürst in Bahrn sowohl in Oberöftreich, als in Brag selbst von dem französischen General Bellile gehalten und traftiert worden, das hette ich niemahlen glauben khönen, wann mirs nit die agiernde, baprische H. H. Officier mir ben ihrem Rurückhtreiben aus Böhmen erzähllet hätten; ja woll daß von denen Bragerischen und Böhmischen Reichs Cassieren ihre vom Könia zuegefiehrte Gelter in seinem Gewalt verblieben, sondern Bellile for= berte dise durch die Cassier mit diser Importunitet an sich "wann ipe ihme dise Gelter nit gleich vom Churfürsten aus Bahrn zuruckgebracht einlifern solten, sie innerhalb 2 stunden henken miessen"; auf welches hinderbringen der neue Böhmische König, jedoch nit ohne heimblichen euffersten chagrin, gestalten bechstdieselbe den Intrag schon gemacht, mit solchen Geltern einen großen Theill seiner indeelinabl vorgesehenen Rayserwerdung bestreitten zu vermögen, wo mithin aber die Zech ohne den Wirth gemacht worden, mit difen formalien ihnen jene Gelter wüderumb zurückbehendigte "so nemmet es halt hin, von mir seint she noch nie eröffnet worden." Undterdessen aber wurde Banrland geistlich und weltlich, reich und arm schon das erstemahll zu einem Kriegsanlehen, wie auch alle Beambte genöthigt, und meift auch die Chehalten schon damahlen ein Ropfsteuer vom Gulden 1 Groschen zu erlegen.

Ich meinerseits bin zum KriegsAnlehen auf 150 fl, so ich aber durch ergiebliches schmirben und mir vorhin guetgesinnte große Münchnerische Patronen bis auf 75 fl heraberbetten habe, vom Landgericht Cransperg anrepartiert worden. Es seint auch die Kürchen und Gottshäuser via facti, wann die Pfarrer sich mit absredung (Verweigerung) der Kürchenschlüsse nur des mindesten

geweigert, auf dem Zechschrein dahin genommen worden und halffe feine gegenremonstration, daß die Kürchen der unumgenglichen reparation oder woll gar neuer Erbauung hechstens bedarffe. Allein gleichwie derley sonderbahr Kürchengieter, wie dann auch Pfaffensgietter Kaffengietter seint, auf solche weiß hinweggenommen selten oder gar nit glickhten, also gewohne auch Carolus mit disen nicht anderes zc. Besser wäre es gewesen, Churbahrn hette einen zueslenglichen Antrag auf einen allmahlen intentionierten Krieg beh vorgesehenen österreich. menlichen Successiondeseet in so langwierigen Friedenszeiten gemacht.

Unterdessen aber, da sich eine zeitlang unser durchleichtigister Chursürft als König in Böhmen aushielte, rhierten sich (die Feinde) gegen Bayrn 1742 umb hl. 3 König herumb, überstigen die Linie beh Lünz ohne alles Berhoffen, indeme sich ohne mindeste noth die Franzosen und Bahrn in Lünz hineinwurssen und mit diser Reterade lander den Ansang zur baldigen überlassung ganz Bahrns den Destreichern machten und mithin allen forthl gleich das erste mahl in die handt spiellten, gedenschend, es sehe nit so gefährlich, mit accord sich als Kriegsgefangene in Lünz mit diser Statt auf diseretion zu übergeben, als mit dem Tegen in der Faust sechten, welches ihnen Bundten und Todt verursachen mechte. Pfui der schandt!

Mit disem ruckten die Feind ohne alle difficultät in Bahrn selbst ein, und bemeisterten sich Riedt, Schärdting und derlen Orthen mehrer. Es gienge aber Hr. GeneralfeldMarchal Graf Thöring von Pettenbach, jedoch mit allzu wenig Leithen und ohne Succurs Erwartung aus Böhmen den Destreichern zwar beherzt entgegen, wurde aber beh Schärding totaliter geschlagen und zerstreit, auf welches Universalluglückh dem seundt einhalt nit mehr geschahe, sich von ganz Bahrn Herr zu machen, wie she dann am Neschermitwoch darauf schon von Landshuet zu gresster Forcht, hinnach aber in der andern hl. Fastenwoche München und folglich ganz Bahrn nammen. Es wurden she aber sesto Rosarii selbigen Jahrz genöthigt, das Oberland Bahrn wider zu verlassen, setzen sich aber zwischen der Iser und Tonau im Undterlandt so fest, daß she die Baherischen nit verwochten auf diser Retirade zu vertreiben. Der

Churfürst aber legte entzwischen zu Wasserburg ein starthes Magazin an, wohin auch Geiftliche und Religiosen eine erschröckhlich schwere Zuefuhr sub cominatione Executionis militaris nit ohne allergrefte Beschwehrniß mit Pferdten, Schäff und Geschirr so weit zu blagen hatten und mußte auch ich Pfarrer allhier in Fürholzen 13 Centen Beizenes und 13 Centen Rockhenes Mel lifern, ben welcher zeit NB. das Schäffl Baizen 22, das Korn aber 15, 16 und woll gegen 17 fl. gekoftet. Ich pherlasse also einem Jeden meiner Hh. Successorum, was verderbliche, öllende und Rostbahre Zeit dife war. Ich bekhenne, so viel das Anbegehren Beschechen, ware mir difes allemahl ein rechter Herzenftoff und Ruinierung meines Gsündts 2c. Bahrn hat uns wenigstens in hisiger Revier 100 mahlen mehr geengstiget, als der feundt zc. Carolus Churfürst aus Bahrn wurde unterdessen von den Churfürsten voto unanimo zu Frankhfurth 1743 zum Köm: Kenser a Gallo timoratus eligieret und Bede Majestetten Kenser und Kenserin gecrönt, jedoch ohne einziges Land, indem Er sein liebes Bahrn nach in seinem Rehser= thumb 2 maliger abwechslung, eroberung und Verlurft bif auf Unten her in folgenden beschribenen Tagen zu seiner greften Be= stürzung mit dem Rucken anzuschen von dem Urtheil Gottes decretieret war.

Anno 1743 seint die Ungarisch: Königl: mehrmahlen in Bayslandt hereinkhommen und haben die Unsrige Keyserliche als slüchtig raumen müssen. S. Majestet der Kayser, die Kayserin, Churbrinz und andere Königl: Hohheiten haben sich sambentl. widerumben nach Frankhsurth, seine Troppen aber in forder Destreich begeben müssen, und dise mehrmahlige flucht ware einzige Ursach der Unsglükhseel. streich, so in ermanglung der verhofften französischen Secund, so damahlen im Eckhenselder Gricht ganz Unnutzbahr, nebenbey aber hechst landruinirlich in 40,000 Mann 4 ganzer Wochen gestandten, zu Pranau und hinnach, wais nit auß forcht, übersehung oder schöllmerey unsers Keyserl. Bahrischen Husarnoberst Lassanzgi, eines zu Bahrn vom Königs: Böhmischen herübergesgangenen Barons, zu fridtberg erfolget. Was nun hierauf vor Trangsalle durch neue Brandtschahung, bestendige Exactionen, Liserung, Ansüllung der Königs. Magazine, Durchzüg, March,

150

Remarch und mit unaufföllicher fuhrenmachung, gewaltthetigen Hinweckhnemungen der Pfert sowol zu Hauf, als auf den Raisen und absonderlich auf den Ackhern ben pflegung des feldtbaues, was Rhomernuff, so man mit flechen der Mobilien, Bferdt und Berhillung der Getraide, mit Schanzarbeiten fowohl zu Landshuet, Mospura. Inalstatt als mehrer der orthen meniglich tag und nacht aufs neue ausstehen miessen, ist unbeschreiblich. Und obwohl der Weltclerus (bann die Samentlichen Praelaturen im ganzen Landt Bahrn seint bestendig sowoll mit unerschwünglichen Geltsummen, als mit fuchren, Traitt und Meell Liferungen und den Schwehriften Quartieren exequiert worden) mittls Hochanediger Interposition S. Hochgräft. Excellenz Grafen v. Königsfeldt, Domdechant in Frenfing und Domprobst zu Regenspurg, S. Sochfrenherrl. Excellenz S. Baron von Werbenftein Vicario Generali und Herrn von Schlüttenhofen Freyfing. HofCammerraths bishero von aller Brandtschatzung und Liferung, auch mehristentheils vom Winter-Quartiere beh der zum großen Nachtheill zu München aufgesetzen Königl. Ungarischen Abministration allergnedigst befreyet erhalten worden, so seint wür Pfarrer pedoch von suehrenmachungen, item von Abordnung der Schanzarbeiter nit eximiert worden, und so Bur difffahls den Landt Gerichtern nit gleich pariert haben, ift Uns allmahlige Execution ganz unaufgestöllet überbürdet worden; wie denn mich, dessaleichen auch H. Pfarrer zu Massenhausen und mehrere andere Unfer, da Wür unf mit dem verlangten Schanggulben einsmals nacher München, das andermahl nacher Mospurg nit gleich redimiert haben, allemahl Theils Tragoner und Husaren, Theils Panduren oder Tollpatschen mit 10 sachen Expensis als Executanten überfahlen. Und weillen obermeldte beede Excellenzen ihr geneigtes gehör mittelf allerkoftbahrsten, villfältigen aufspeijungen der Sambentl. Königl. Generalitet und hochen Officiere, deßgleichen auch wollergiblichen Honoranzen in Gelt ben deren Dicasterien und Canzley der effectiven Befrehungs Expeditionen des Landt Cleri Frenfing: und Regensba: Dioecesen haben eröffnen mieffen, fo ware gang Bilich, wie Bur uns dann selbsten ultro Bernunfftiger weif obligieren miessen, einen Bentrag zu thun, den Wür auch in ber That praestiert. Es seint aber in allem und allem von mir,

dem ganzen Krieg auf, nit mehreres, als auf 3mahlen jedesmahl insonderheit 2, in Summa 6 fl. vermög eines allemahligen ergangenen geiftl: RegierungsBefelh abgefordert worden, welchen Bentrags fich ja keiner umbso weniger mit gewüssen und Vernumpft opponieren hat thönen, als augenscheinlicher und unlaugbahrer ja von selbsten ware, das der Landt Clerus hiedurch auftatt 2 fl. allemahl 100 fl. ja noch mehreres erspahrt. Ich kann woll mit wahrheit bezeigen. das ich derowegen ben beden Excellenzen öfftere bittliche Instanz selbst gemacht, Hochdieselben mechten doch geruhen. zu disem er= giblichen und verdienstlichen Ende ben der Königl. Canzlen nichts zu spahren, bis die manichmahlen lang verschobene Expeditiones der zuerkhanten geiftl. Immunitaet an die Landtgerichter, um welche ive uns aber nit wenig beneudeten und selbst allen Vortheill den Officieren an die Handt geben, um dife hinderstellig zu machen, würklich ergangen sen, so auch um so leichter beschechen und effectuirt hat werden khönnen, als höchst anedige refflexion Ser Man: die Ungarische Königin Theresia auf allen Landt Clerus zu machen ihrer ganzen Generalitet und sambentl. Soldatescae allergnedigst anzubefelhen belieben wollen. Wie es nun dann ville bräfe Königl. Husarn, alf Sh. Officiers, so ben mir gespeist, sowoll von denen Husarn, alf andern Regulierten und Unregulierten selbst bekhent und hechst dero alleranedigiste Vorsora angerhumet haben.

Ersagter praetendierter Behtrag nacher Frehsing aber ware nit durchaus gleich, sondern eingerichtet secundum qualitatem der Pfarr= und Beneficien Ertregnussen.

Entzwischen aber muesten unsere Pfarrkünder bestendig vom Juny an schon Hen, nach ansang der Arndt aber schon allerley sorthen der getraider, absonderlich des Habers hinundwider lisern, nebenden auch hestendig zu Underbruckh dis zu deren Abzug abges wechselter mit villen pferden bey denen Königl. Postierungen in Vorssorg stehen, so erschreckhlich vill Expensen ausmachte, ja die Renitenten der bestendige costbahrste Executionen in ihren Bewohnungen ybertragen. Ach Ellend yder Ellend, nemo credit, qui non sensit etc., dan Tag und Nacht hatte niemand eine Khue noch Kast, khein augenblish war ohne Sorg, Ach und Weheklagen.

Es schlagte aber ein Ellend das andre, allermassen sich

152

30,000 Mann kal. Troppen im Monath 8ber aufgebrochen vom Rein in Bahrn herein ins Bündterliche Standt Quartier gezogen. von welchen das Fürst Liechtensteinische Tragoner Regiment in hiesiger Gegnet den 16. 9ber 1743 eingezogen und complet biß 25ten April 1744 ligen gebliben. Dif waren an sich selbst Un= vergleichlich schene und guette Soldaten, welche ben Tschaslau in Schlesien sich wider den könig von Prengen ohnvergleichlich woll gehalten und ben difem victoriesen, renomierten Treffen sonderbahr singularisiert; um so grössere frenheiten und Excesse ihnen aber in ihren Quartieren gestattet wurden, in dem nur in parata pecunia ein heder ganzer Hof auf 300 fl. hinaufthommen, ohne Haber, Hen und ftroo, zu geschweigen, das der Undterthan Pferdt. Schöf u. Gschier sowoll von Gemeinen als Officieren entsetlich und continuirlich strapaciert worden. Ein peder ganzer Paur hatte diß besagte ganze halbe wünterliche Sahr von disem Regiment 2 Mann mit 2 Pferdten, Gelt, Speif, Trankh und fourage reichlich verpflegen mieffen. Und wenn absonderlich die SS. Officier sich heunt schon auf dif und jenes mit dem Undterthann veralichen. so ware Es doch morgen schon allemal verendert, ja Es ist ben disem noch darzue nit verbliben, sondern Es wurden pher das Kgl. Ungar: herausgegebene getruckte und aber in allen weith excedierte und vor Nichts geachtete Wündterquartiers Reglement, waif nit was vor unverantwortlicher praetensionen Spetioser titl nach der menge ersonnen, und absonderlich von ihrem Herrn Obrist Daniel von Rotter, übrigens einem alten etlich 60 jährigen wachern Soldaten ausgedenkht, welchem ja die Soldatten Schwenkh nit unbekhant und verborgen waren.

Wür Geiftliche waren zwahr dis Duartiers insgemein eine geraumbe Zeit enteissert, gehling aber haben sich hochermeldter Herr Obrist mit allem Gwalt behm Königl. Kriegskhat beeusert zu effectuiren, das auch Wür khönen und sollen zu der Herrn Officiere noch besserr Verpstegung (wo she doch ohnediß magnisse genug gestanden) gezogen werden; und weillen selber sich diser permission Vertrestete, liesse er ohnerwarttet dis privilegii die Repartition an die Herrn Pfarrer schon ergehen, deme Wür aber mitls hocher Patrocinanz beeder beriehrter frehs. Excellenzen zu München behr

Rönigl. Administration ben Weeg gang glatterbungs abgeschnitten und spe in ihrem derweisen an Tag gegebenen Jubl mit Confusion erstickhet, derowegen spe uns aber nit wenig gehessig worden seint. Mit disem aber, das der Land Clerus des Quartiers überhöbt ae= wesen were, hat mich doch die Verhenkhnuss getroffen, dass sich me in functionibus Parochialibus absente et invito glatterdings mit disem praetext associate propria authoritate meine sambentliche 6 pferdt aus ihrem Ordinaristall in den sommerlichen delogiert, ein Leuthenambt Namens Jacob Sedaller sambt 5 Pferdten und 2 Rindern eines Leiblichen Brueders ihres Herrn Obrift Leithe= nambs ben mir im Pfarrhof mit vor der Haustür gestölten Standters Wacht mit entblesten schwerth und aufgehenkhten 4 Carbinern einlogiert, weillen er undters Obrift Wachtmeisters Compagnie als Commandant biser Compagnie stehe, er sowoll bei Tag und Nacht zu expedierung ber hmmer rollierenden Königl: Ordinanzen allhier zu Fürholzen kein convenables Quartier ben den Pauren fünde, also müffe er ihme gleichwohlen den Pfarrhof hiezu eligiern. Ich protestierte zwahr nachtruchslich und opponierte, die Geistlichkeit sehe von disem onere befreyet, ich werde mich auch immediate difer praesumption halber zu Frenfing behm Ordinariate beschwehren; hulffe doch nichts, sondern mueste noch darzue in der Paustuben ganzer 10 Täg u. Nächt die WachtGuarde mit allen Geftankh und Unfletteren getulden, bif selber dije entlich zu dem Ödl, hinnach aber zum Lenggmayr Paur transferiert hat. Ich aber mucste ben eröffneten Pfarrhof wegen der frequentist angethomenen und abgeordneten tägl. u. nächtlicher unausgesetzter Verhör die Wacht und ihr auf der Gredt bestendiges Trappen mit aller geduldt übertragen. Ich geschweige, dass Er als ein strenger, aber zugleich unpassionirter Comendant mit zichtigung der Delinquenten auf meinem Pfarrhof ein rechtes Carnificinum gemacht und folcher yedoch woll verdient, absonderlich in puncto luxuriae deprehensum reum woll mit hundert sogenanten S. V. Arschtrapfen vom Wacht= maister und abgewechsleten 2 und 3 Corporalen, auch mit Tragung viller crenzweif gebundenen Carbinern oder flündten, wief die Tragoner führten, scharpf mulctiert habe.

Nach der handt zwahr, als ermelter Hr. Leuthenambt gesehen,

154

das an seithen meiner khein obligation sepe, Ihne in meinem Pfarr= hof mit so großer Bürdt zu ertulden, ist er Bittweif an mich thommen, ihn nit mehr zu vertreiben, sondern in der Cost zu ge= bulden. Er offeriere sich thompftighin, allen Trunkh sowoll Wein alf nöthigs Bier zu verschaffen, auch mich der Last halber zu befrüdigen. Er sehe auch bereith in all anderweg mit all seiner möglichtheit dif gegen mir zu ersetzen, wie dann auch in der Thatt nit anderst erfahren, das was seine person anbelangte. Er in allem fich sowoll gegen mir, meine HH. Cooperatores H. Franz Laveri Schröckh und dessen Successorn H. Beter Donat Grucber, als auch meine 3 Schwestern ungemein höflich erzeiget, sich fromb und gottes= fürchtig, fleißig ben allen teglichen hl. Meffen all andern zuvor zum aueten Exempl erwisen. Alleinig, wie halt kein einziger Soldath niemand einigen nuten schaffet, so mueste auch ich in bisem groffen Schaden leiden, indeme Er vor seine person, bann seine 2 Knecht, deren einer beim hiesigen Clas Paurn, sein Jung aber benm Mesner in die Cost einquartiert war, mit mir aus meiner Giette vor zweymaliges Mittag und Nachtspeisen vor die Wochen 1 fl. 30 fr. zu geben eins ist worden, und aber bestendig Seines Regiments BB. Officiere, die ihm visite gaben ohne seinen Last zu Tisch hatte, und da Wür schon villmahlen abgespeiset, so absonderlich spat abents, und zwahr manichsmahlen im Wündter ben gueter gewester schlittensahrt umb 9 Uhr nachts und noch später vertrüfflich gefahlen, aufs neue vor selbe hat erst miessen gekocht werden, worvor mir kein kr. vergietet worden; ja ich hatte noch ville groffe ausspeisungen von 12. 13 bis 16 H.H. undter= schidliche Officiere. H. Haubtleuth, Leuthenanten und Fendrich, darunter Grafen und Frenherrn waren, ohne dass meine schwestern nur einsmahlen einen kr. Trünkhgelt gesehen hetten, mit meinen groffen Expensis zu machen; ja so waren yber 4 bis 5 H. Offi= ciers vom ganzen löbl. Fürft Lichtensteinischen Regiment mit, fo nit alle etlichemablen, wie auch ihr FeldPater P. Joachim Steinmetz Soc. Jesu, ein gebohrner Pfälzler, auf dise weif ben uns hier im Pfarrhof divertiert, zu geschweigen, dass sein Herr Fendrich von Haukniz ein Schlesier, natus miles, und sein Wachtmeister mit ain so anderm Corporal, der erste durch manche ganze Woche,

die andern aber abgewechslet ben mir gespeist haben. Herr Graff Philips, ein gebohrner Friender, guet katholisch, lage alf Saubtmann zu Bünzenhausen, anfangs im hochfürstl. Schloß Ottenburg, hinnach aber beum Wirth mit seiner Wacht im Quartier. Diser Herr hatte villes Vergnügen, hier ben mir im Pfarrhof zu speisen, mueste aber auch manichsmahl sowoll ich als meine Schwestern seine Gast sein und hatte das Renomée vor allen andern S.S. Officieren seines Regiments, dass er nedem Generale so woll im feldt als im Quartier gleicher propertet tractierte. Difer Herr hörte, so Es immer anderst möglich ware, Täglich sein heil. Mess, Lieffe mich auch niemahlen in Pfärrl. Berrichtungen wartten, son= dern eillete der Kürch, wann auch schon 8, 9, 10 und noch mehrere 5.5. Officiere theils in Reportierung, theils in Visitenablegung ben ihm waren, nach Gebühr zue, hatte auch an Delberg Verrichtungen u. absonderlich an Betrachtung def allda zu Günzenhausen aufgerichteten Grab Chrifti das allergreste Vergniegen und Andacht erzaigt, hat mir auch seine österliche Beicht abgelegt u. erwise sich inf Säckhl durch das halbe Jahr hindurch nebst anderen H. Officieren allmahlen gar frengebig. Uebrigens aber sehr interessiert, so seine acht ihn anrepartierten ganze Paurn woll erfahren, die ihm jeder monathlich im baren gelt 30 fl., so in 6 ganzen Monathen 2880 fl. ohne von andern theils gerechten theils ungerechten Sporteln importiert, nebst Haber, Hen, stroo, weiss Brod vor ihme und seine Knecht zu Zeiten auch Arbes, Bueter, schmalz, ja woll gar mit groffen Schaden Seigkälber, so zum abnemmen gewidmet waren, liefern müffen. Sein allerunverantwortlichstes Interesse erzeigte Er die leste Stund vor seiner Abmarchierung Festo S. Marci den 25. April in disem, dass er durch seinen Gott- und Chrvergeffenen groben Zolplhaftigen Wachtmeister gang unnöthig von jenen Torfschaften, welche ihm und seiner undter ihme habenden Compagnie anrepartiert waren, deren die mehriste Günzenhauser, Taittenhauser, Wenger, Gesseltshauser 2c. waren, Wägen mit 4 Pferdten zu wegfiehrung der noch übrigen Fourage hat aufbietten laffen, indeme Es doch mehriftens 4 hetten verichten khönen, hie= burch aber woll sovill iniquas sportulas ihme gemacht, als alle vorigen Jahres Quartiersnutzung ihme khönne Verschafft haben,

156

allermassen den Vermöglichern die Veranlassung und der Fingerzeig gegeben worden, ihre fuehren mit ihren 4 Pferdten gleich in der ersten, andern und lengstens 3. nachtstation gegen erlegung von 10 und noch mehr Gulden redimieren zu khönen, so auch auf forcht des genzlichen Verlursts v. Wägen und Pferdt gern geschach; wo entgegen die ärmeren und Unbemittleteren auch ohne nothturfft, die aber gar nichts zu geben vermochten, mit Mann, 4 Pferdt und ben Wägen so weith zur Armee zu fahren und zu verharen an= gehalten Verbleiben haben mieffen, biff Es ihn von hechster Generalilet auf abgeschafft worden ist u. entlassen haben werden miessen zc. Und ob ich zwahr vorhin ben ihm Vill golten und vor manichen Villes erbetten, war Er doch zulest in disen nit mehr bewöglich und mueste eben von ihme hören, was selbigen Tags Bitt Teglichs Evangelium Luc. 11. ben und undter dem Ambt der hl. Mess redete: Ostium iam clausum est, noli mihi molestus esse, non possum surgere et dare tibi, welche Crubelitet ich ihme auch, wiewohlen frustranee, vor seiner Abraif cum mei indignatione verwiss. Sed Peccator et iniquus, cum in profundum venerint, contemnunt etc.

Es litten aber ben bisem Quartier nit allain die Undterthanen, sondern auch die Gottsheuser, Grundtherrschafften und andere Creditores nur gar villes, indeme den sambtlichen Undterthanen gleich anfangs ben Eintretung ins Quartier der gemessen Auftrag von denen Herrn Offizieren beschechen, aufser dem Quartiers= beytrag und Erlag weder einem Gottshaus, weder einer Grundt= herrschafft oder jemand andern, was dise immer vor titulos praetensionum haben mechten, etwas zu bezahlen oder in Getraid zu liefern, welches dann manichen Unvernimpftigen, pedoch zu seinem greffern schaden, ein gemädetes wisl ware 2c. und diss Verbott be= schache, wie von Selbst leicht zu ermessen ex solo interessato fine, damit der Soldatesca an ihren Revenuen zulests nichts ermanglen thone. Welches auch lander alle milde stüfftungen, Herrschafften, Cadetrales, Collegiater, Rlöster, Rürchen und schulder bis dato noch hart empfünden, wie dann auch ben meiner Kürchen Rochnung fast nichts mehr in 2 Jahren eingangen, meine 3 WüdumbsUndter= thanen, als der Pemerl von Taitenhausen, der sogenannte Zächerl von Aleinnöbach und der Harrer von Högenhausen die mehriste

Traidtgilt annoch mir restieren. Ich geschweige, daß auch hirdurch und durch weithers prosequierten unnützen Krieg die stollgefäll gegen vorige fridenszeiten nit mehr erkhantlich sebe; nit weniger auch sich in den funeral Verrichtungen nichts, als lautter aufstendt bezeigen, indeme fast alles genzlich zu verarmen bereiths ange= wachsen ist, und diss umb so mehr, weil nit wenig meiner besten ganzen Zechet Paurn, absonderlich die Haimhauser und Fürholzer schon solchergestalten theils wegen Krieg, theils auch auf ihrer Liederlichstheit, da der Hörl zu Haimhausen Radlfiehrer und fendrich ist, der mir darumben alljehrlich wenigst gegen 50 fl. allein schadet, verdorben, dass she woll gar nichts mehr oder eusserist schlecht bauen, welchef aber thein wunder, indem she theils aus Liederlich= theit alles stroo, Bieh und Hen verfilbern, theils auch durch den Krieg nothgedrungen anderwertig Verkauffen miessen, wie dem der Erstermelte Saubere Berschwendter Hörl zu Haimbhausen bermahlen bis 29. April 1745, da ich diff notire, nit mehrers, alf 1 pfertl 1 thue und 1 Lämppl zu Verpflegen hat 2c. Pezt Lasse meine H.H. Successores Vernimpfftig erachten, was ben solchen considerablisten Umstenden ohne Pferdt, ohne Vieh, ohne S. V. Gaill in äckher und wisen, mithin auch in Beuttlen than erhollet werden. Die Wahrheit zu bekhenen, obwohlen ben disen erumnosisten Zeitten thein Condition und ftandt glichfeellig und von Ellend genglich befreyet ist, so seint doch die Pfarrer dermahlen rein undter den Unglichseelligern zu rechnen, wie dann hinnachfolgende Annotationes hirvon mehrere Austhompfft an Tag legen werden, absonderlich da die Bahrische Miliz, oder sage Billmehr Maliz mit den Königl. in Bayrn schon öfftere kurze abwechstungen machten, entzwischen aber ware niemandt vom RriegsClag unangefochtener, alf die gottlosen Chehalten u. Bediente, die nit allein mit von Tag zu Tag bishero von 1741 bif 1745 angewachsener grefferer noth sich begniegt geben, sondern von augenblith zu augenblith petulanter, Verteifleter, haiklicher, verkherter werden, dann d. zum Bahr. Militaraerario zu contribuiren Bemieffigte Kopffteur 1 Bagen machte ine umb theinen 1 fr. finito anno örmber, anerwogen ia ohnedeme, wann das Jahr herumbkhomet, die allerwenigsten Knecht und Dirne etwas ersparht haben, weillen die Knecht ohnedem alles liederlich ver158

schwendten, versauffen, vertanzen, verspillen und den Menschern anhenkhen, diese aber theils vergwändten oder auch ihren Puellern vertheillen und zwahr dergestalten, das mancher und manche khein guettes Hemet, zu geschweigen ein anderes guettes gwandt anzussegen hat, et haec est clarissima praxis ruralis et adeo dolenda experientia, ex qua loquor.

Das wünterliche, höchst verderbliche Quartier ware nun also geendiget und glaubten die Paurn, die königs. Administration werde in regart diff getragenen halb iährigen 6 complete monathlichen allerschwehristen, verderblichen freyquartiers innerlich bewogen sein, Kompfftighin zu verschonen, aber daf land mueste Lander alle vorher schon specificierte Ellend als von Monath Junio an bestendige Sen, hinnach von Monath August an Korn, stroo u. Haberliferungen bald dorthin, baldt dahin machen, ia she miesten auch bestendig kostbariste Executiones derowegen, gestalten von Ansang des Kriegs die Executanten die Ginliferung der mehr denn 300 Patente schon allemahl pflegten gleich mitzubethleiden, wie auch wegen erdichteter alten geldtaufstendten, derowegen fich allemahl ein Executions Saubtmann oder Lithenant zu Cransperg befundte, er= tulden. Zu deme immerhin ben den zu Undterbrufh continuirlich stehenden Piquet mit Pferten und Wagen abgewechselt auf allen= fahll verfast stehen, die Tagwerther und Lährheister aber von allen Berichtern von Zeit zu Zeit abgewechselter nacher Inglftatt in die schanz marchiren. Mehrmalen ware weder Rhue noch Rast, weder ben Tag noch Nacht; was von Königlichen zu Günzenhausen durchpaffirte, fraffen und faufften Tag u. Nacht auf der Sambentlichen hiesigen Ottenburg: Undterthauen Rosten, also ergienge es auch zu Mäffenhausen den Maffenhauserischen grichts Gmeindten. Weitters wurden auch alle Ottenburger: und Mässenhauser: begietterte Baurn zu bestendiger Königl. Berpflegung, verschwen= derischer Undterhaltung u. Brafferen der solang als Kriegszeit zu Undterbruth continuirenden Piqueten vom H. Wirth alda mit guthaiffung des Gerichts Mäffenhausen zu woll ergiblicher Con-Nit weniger auch wegen Juglstatt, wohin tribution gezogen. lestens eine starthe ergibliche Bermuthete und Bernumpfftig besorgte französische Belagerung ausdauernde Bjatung gelegt

worden, unvorgesehene schwahriste Nacht Quartir aufstehen, und dije tribulationes quotidianae vix non momentaneae bauerten bij medio dif 7br ao 1744, wo von den Königlichen aufs neue und zwar mit Vill Vermehrterer Thranneh und Unbarmberzigsheit alle Restantia mit einer Anlag vom peden ganzen Hof 16 fl. innerhalb 3-4 Tagen gewalththetigst betriben worden, der Executant, ein Husarn Saubtmann zu Günzenhausen einquartirt, undterdessen ben mir gespeiset, und bei welchem hae occasione vill vor meine Bfarrkunder erbetten habe, fo Er ihnen auch ins Gficht bekhennete, daß dif in Regart meiner Vorwortt bescheche. In der Thatt fande allzeit ben den vesterreichischen, absonderlich den Husarn mehrere Höflichtheit, Discretion und Clemenz erga Clerum, als ben unfriger Bahrischer Miliz; dann von difen und ihren NB. so betittelten Un= nüzigen und mehr Berderblichen Auxiliar-Bölfhern (Den also betittlete Es die Münchnerische Landtschafft) der Clerus nit allein in gerüngften ihrer geistl. immunitet halber regartirt, sondern allemable örger, alf die Paurn tractiert worden, dero und viller an= berer solcher sündthaffter Ursachen willen sich aber auch eine schene scilicet Göttliche Benediction an Tag geben: ab actu enim datur bona argumentatio etc., von welchem laider die Verschidene Bayr: Beschreibungen nachtzuckhlichere und Umbstendigere Nachrichten der Welt zu communiciren woll Versichert nit undterlassen werden, von denen allhier mein Thain (Thun) gar nit ist, sondern blos allain einige Nachricht und Verfassung meinen H. H. Successoribus umb ihrer Ersechungs willen zu hindterlassen, wie und welcher gestalten von zeit zu zeit Es uns durante hoc a Deo maledicto Boiorum bello Ellendiglich ergangen; absonderlich fahlete (fiel) Uns in disen erfagten Monath mehrmalen schwerst, daff Wür mehrmahlen den wündterlichen feldtbau wegen hinweckhnemmung der Pfert u. Wägen und leith, wer nit gar fruhe in disem monath daran gewesen, recht erstellen und manche Teg mit Kostbahrer hinwekslechung und ver= reithung der Pfert, difer nothwendigtheit abzuwartten unf hindter= stöllig gemacht zu sein wüssen muesten, wie dann selbst ganzer 8 Tag meine sambentliche Pfert zu Freusing versichert habe. Und wann auch schon einige himvekhgenommene zurückhgegeben sehn worden, so mieste man aber derowegen in grosser Kommer und

Sora des Verlurfts halber leben und fne erft manchesmal mit nit gerünger Gelt Summa an sich erkhauffen. Und biss dauerte bis 15. 16. et 17ten 8bris 1744, bif sich die Königl., theils nachher Inglitatt theils gar auf dem Landt (machten) wegen ankhompfft der Bayris schen und ihrer sehr villen Auxiliar Bölther, alf denen saubern Franzosen und denen nur allein dem eufserlichem ansehen nach beherzten Heffen, Fürst Taxisschen, Fürst Hohenzollerischen und anderen mehrern berley unnützigen Landtverderbern, welcher Gin und Aufzug aber ein Ursach gefährlicher Wueth und viller orthen beschehener Blünderungen, anderer viller gefährlicher Insolenzien, wechnehmung der Pfert und all anderen Vichs und Gaifl, ia sogar mord und Totts gewesen, so absonderlich die Panduren, Rätschen, Dollpatschen, und sambentl. Irregulirte Königl. troppen, wohin she immer getroffen, verybten, welcher yble Wür uns ia auch difer revier herumb Tags und nacht besorgen muesten; dann zum Borauf zu wüffen ift, daff so offt solche Abenderung passiret fen, die ganze Sach vor Bahrn allmahlen in dupplo verlezet worden und dis nit nur alleinig von dem fenndt, sondern von Unfrigen aigen freundten dem Bayrisch= Ranserlichen und ihren mit Unwahrheit betittleten Kriegs Gehilffen, welches gleich folgende Relation des mehrern confirmiren würd.

Da nun von Occident, a quo omne nostrum malum, der Kanf. Bahrsche Wündt zu wehen und die Königl. Ungarischen Fahnen und stantärt mehrmahlen (aber nur auf eine anstendige Zeit) Bayrn den Ruckhen zu zeigen begunten anzufangen, ware allaemeines LandtJublGeschrey u. Frolokhen u. wünschte man S. Ranf. Majestät in München anbetten zu thonen; ja es seien feine ganze Bayer. Armee mit villen Frangosen, Heffen 2c. ben 17. 8bris bereit umb Tachau schon herumb und würde höchstderoselben Ankhompfft hienach mit Lösung aller ben der Armee geführten Stück und Gebung der Salve von Regiment zu Regiment aufs brechtigift empfangen, welches dann bif hieher Fürholzen und woll weither gang diftinct vom halben Abend an gehört wurde. Rur zu bedauern ware, daff nit vorhero nöthige Beranstaltung zu ermeldten Dachau beschechen, ein solche gewaltige Armée mit Fleisch, Bir, Brot u. fourage und Holz zu verschen, welche Undterlassung dann folglich und nothwendig ville Excess verurfachen müste, indem

die noth der bösiste Rathgeber ift. Abrigens gienge die Ranserl. Bayr. Armee allweill weithers und breithers ohne mündester praecaution gegen München zue, und weillen dann etlich 1000 der Franzosen Pfünstag als den . . . October zu Undterschleißhamb campiren mueften, ins Undterland Banrn hinabzumarschiren und theinen Vorrath an Holz ben schon eingefahllener Rälte, defigleichen auch an vivres u. fourage alba fundten; miesten Unsere bes frehsing: sogenannten Aigens solch alles in difer nacht nacher Freyfing nachfiehren. Es thamen aber gleich andern Tags 6000 Mann Heffen zu erstbesagtem Undterschleifshamb auf dem feld zu campiren an, welche nit vill Prangens und Fragens machten, sondern in alle meine Pfarrs Dorfschafften mit Mannschafft einrückhten und theils alles fündige von Haaber, Hen, stroo und Holz hinweth fouragirten und wegzusiehren praetendirten, und ware Just vor mich das Unglückh, daff kein einziger Paur mit Pferten u. Bägen ju hause, sondern ben französ. Armée mit Lifrungen beschefftiget war, wo mir in Ermanglung diren Haabern die Hessen auf meinen Caften eingefahlen u. folchen fündigen, so vill er halt gewesen, sambt Pferten hinweggenommen. Zumahlen ich aber gegen den erhungerten heffischen vom Kgl. Schwedischen Leibregiment commandirten Df= ficier, einem Baron de Nostiz Leithenant sonderbare Höflichtheit erzeigte und ihne hungrigen disen Frentag abends mit speif und Trankh woll refrigerirte, khonte er entgegen nit weniger, als meine Höflichstheit mit seiniger zu compensiren, und liesse mir nit nur meine andern 5 pfert zurudh, mit einem einzigen vergnüegt; sondern begniegte sich auch mit der wenigen im Torf u. ben mir gefundenen fourage in Haber, Hen u. stroo, ohne die ihme assignirte Holz= lieferung ins Lager nacher Schleifshamb zu praetendiren. Ja nach= deme ich ihme seine vom Landtgericht Dachau auf auf Fürholzen expedirte Assignation, so Er mir auf einem Übersehen in handten gelaffen, auf sein Begehren umb Mitternacht ben einem Anccht, ben welchem er mir mein mitgenommenes Pfert gleich widerumben seinem Bersprechen gemess remittirt, zurückhgesendet, gabe Er ihme jum Lohn einen ganzen harten Gulben.

Zu Taittenhausen und Günzhausen, weillen sich der Undtersthanen alba niemand annamme, thaten dise mit souragirung sehr xLIV.

162

empfündtlichen schaden, gestalten wo spe nit getroschenen Haaber nach geniegen fandten, mieste in disen Dörffern menniglich tröschen und halfsen auch die Hessen selbsten gleich hirzue, aber es wurde darben in Haaber, Hen und stroo mehrers zu Grund gericht als genuzet. Zu Undterschleisssame, alwo auch der stad lage, ruinirten spe alles angetrossenes ohne Undterschidt, absondersich aber verbrannten spe ihnen ihre sambentliche hart anthomene Einholzung, ia sogar ihre seldtverzeunung, so ihnen am schweristen gesahlen. Brachen aber Sambstag hienach schon widerumben aus, und gingen über Frensing ins Undterland mit menniglicher Bertrestung, Unsere dem Ansehen nach so schöne und wachere Bahr. Armée mit ihren Auxiliar-Troppen werde den seind dis 1744s Jahrs noch genzlich auf Bahrn delogiren und wenigstens dis Lünz also versosgen, dass she ihr Wündterquartir nit mehr in Bahrn, sondern im Passauischen, Salzburgischen und Oberösterreichischen geniessen werden khönen.

Mber es hiesse ben ihnen: Procul a Jove, procul a fulmine, der Wündter ware ihnen zu nachend und fine wollten nicht weithers operiren, sondern gienge dise ganze Armée, ausser etwelchen wenigen, jo sich im Salzburgischen einquartirt, schnurgrad widerumben in das vorhin schon ausgemörgelte Bayrn zum allergreften schreckhen und Landwesen der sambentlichen Undterthanen mit dem Kanfer zurückh, worvon uns auch noch 4 Compagnien von dem Königl. französ: Teutschen Regiment, denen sogenannten Polathen, so auch halb polnsich mit Müzen auf dem Haubt und einem Chyris angethan, mit blauen Röthen und Mänteln, aber Rodten Camisoll geklheidet waren, ins ganze Wündterquartir mit ihren pferten eingelegt sehn worden, undter welchen auch ich als eines ganzen Hofs Befüher, der ich boch nur einen halben gaudire, und zu bauen habe, von den saubern Gerichtern Cransperg und 2c. meinen Beytrag einem ObristLeithenant zu machen anrepartirt bin worden. Und also ergienge es allen hierumb angrenzenden Pfarrern bis Haimb= hausen, alwo sich als Landgericht Dachauerisch dise Quartire terminirt haben. Ben welchen verderblichen Umftänden aber alle vorherige Unfre Hoffnung zu Waffer worden; alle lebendige Freudt, den Kanser sambt seinigen u. seinigen Angiliar Bölkhern widerumben sehen und veneriren zu thönen, hat sich in solches Lendtwesen, Alch

und Wehe verwechslet, dass keinesweegs khöne negirt werden, Es habe sich jenes ben uns Bahrn genzlich verificirt: Extrema gaudii luctus occupant, dann Es hieffe anseith Bahrns, def Rahsers und seines in der Thatt Tyrannischen Ministerii, undter welchen der pappierene Generalfeldt Marchal Graf von Tering zu Nettenbach und Bunering, andertenf der arme Graf von der Ball das fteuer= Rueder zu des Landts Giffristem Undtergang, nebenben aber zu ihrer wollergieblichen Beittelspickhung fiehrten, die Östreicher id est Röniglichen haben Euch mit Ruetten gestrichen, ego autem vos Scorpionibus castigabo. Welches lander das exarmbte und vorhin erbarmnuffwürdtige Landt, ebendarumben aber henllend und weinend, in der Thatt erfahren mieffen; der liebe Gott behiette meniglich (sage zum Borauf) vor nothiger obrigkhait! Dann unangesehen aller vorherig beschriben erlittenen euffersten enervirung und Tragung erstersagten BündterQuartirs und der indeclinablen schwehren Beytregen, mehrmahligen bestendigen und bis auf den Balmtag 1745 unaufgesezt erlittenen kostbahristen Executionen, mit welchen auch uns Pfarrern vom höchstloblichen 2c. Landtgericht Cransperg praesumpta tantum, sed minime verificata renittentia, da Bür nit gleich auf erhaltene Patent gelifert oder dife Liferung mit gelt redimirt, von welchen ihnen aber maniche in ihren handten angefhleppt, gar nit verschonet worden, wie dann wegen der Ambsperger Liferung einsmahlen einen Elfassischen französischen Musquetirer, item der kostbahren Münchner Liferung halber H. Pfarrer von Mäffenhaufen einen Polathen zu Pferdt mit Verpflegung und 15 fr. Executionsgelt so lang und vill im Pfarrhof getulden miessen, bif wür alles abgefiehrt u. entrichtet haben; ia Wür miefften in derley fühlen schon 3 u. 4 Tag, ehe spe ankhomen, spe noch darzue contentiren, welches vom Gericht auf in der Uns eingeliferten Bor= weisung schon entworffen worden; seint Uns hirbelangend noch dazu folgende unsinnige Liferungen sub ponderosissima cominatione, alles von den häufern und höfen ab den Räften und Städlen mit vill= fälltigen Executions Posten gewalththetig hinwethzunemmen, praetendirt worden. Mich belang: allemahl ganz Ungleich ia weith mehr, als eines ganzen Hoffs Besüger Angelegt, mueste erftl: bifen Wündter ao 1745 bis in Monath Aprill:

1mo Obbemeldten Kal: französischen zu Pfaffenhofen gelegenen ObriftLeithenant der sogenanten Polathen (acatholici) anstatt der NaturalLiferung, Hey, Haaber, stroo, Brodtportionen, Salz, Körzen und 11/2 Claffter Holz lauth bescheinung, Bar erlegen Item einem der mir sine causa angeordneten Exequirer

a parte habe bezahlen müffen 2 , -- ,,

240 Nacher Abenspera zu lifern ware ich anrepartirt:

Rorn 11/2 Schaffl Haaber 11/2 Den: 3 Centner ftro 3 Solz 1 Rlafter a 1 f. 30 fr.

3" Nacher München zum Kans: Magazin:

Natura gelifert.

Haaber 8 Schäffl, so ich selbst a 5½ fl. hab erkhauffen miessen; item Hen 12 Centn. a 1 f. 15 kr. also mueste ichs mit Gelt bezahlen, stroo 32 Centner, so ich in

4th Nacher Freysing, oder Villmehr nacher Neustifft zum Königl. französischen Magazin auch ohne entgelt: Haber 15 Rationen à 10 Pfd.

stroo 15 ,, 12 ,, Hen 15 ,, 10 ,, an Rockhenmell 2 Centn. 2 Viertl;

und weillen mit dieser Liferung ich gleich andern H.H. Pfarrern zurückhielte, khombte Unf gar ein Provisions Concomisarius, namens Bartholomä Kager mit des Tags 3 fl. recognition, dann eine Execution wolte selber es auf thaine weif haissen, mit Verpflegung u. Aufspeisung seiner und seiner Pferte, dann er in einer Callest gefahren glorreich erschinen ist.

5<sup>th</sup> Nacher Rain: 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Schaffl Korn und 2 Schaffl Haber.

6 th Nacher Neustatt: Brot 40 Portionen à 2 Pfd. Haaber 14 14 Rationen " 8 Heu ftroo 14 " 10 Solz 1 Rlafter à 1 fl. 30 fr. 7" Nacher Geisenfeldt im Merz:

grosse Mundportionen 40 a 2 Pfd. schwehr

Henport: 4 , 12

" grosse Stroport: 4 " 15

grosse Haberport: 4 " 7 "

8<sup>vo</sup> Ebendahin: kleine Mundtportionen 10 " 2

Haberport: 10 ,, 5 ,

, Henport: 10 ,, 8 ,

, strooport: 10 , 10

9<sup>no</sup> Item mehrmahlen noch darzue nacher Abensperg:

Brotportionen 40 a 2 Pfb.

Henportionen 10 " 10 "

ftrooportionen 10 " 10

Und also wurden a proportione der Höfe alle Unterthanen angelegt. So muesten ia auch nochdarzue wür 3 Herren Pfarrer zu Eching, Gärching und ich miteinander eine Proviantsuehr bis nacher Burghausen machen, weillen Wür aber dise zu Landshut verlöhnet, 34 fl miteinander bezahlen. Dessgleichen auch eine schwehre stücksuchr nacher Wasserburg abschiechen, bey welcher unstre Pfert, schöf und Gschir vor 14 Tagen nit mehr zum Vorschein khamen, und neben Ruinierung der Pfert, schöf u. Gschirr hedem, ohne mitgegebene kourage, ben 17 fl der Verpslegung halber samt mitlausendem Knechten mitgeben, oder villmehr das darauf entlehnete bezahllen.

 $10^{\mathrm{mo}}$  Im französischen Magazin haben Wür zwahr auch und zwahr:

Vor mich Haaber 4 Schaffl, Korn 2 Schaffl, Waizen 2 Schaffl Jiefern müffen, yedoch gegen bare Bezahlung; vors Korn  $4^{1/2}$  fl, vorn Waizen 11 fl, vorn Haaber  $4^{1/2}$  fl; difen habe ich felbst a 5 fl auf der Schrann, mithin Teurer erkhauffen michsen.

NB. Die franzosen praetendirten zwahr öffentlich und sagten ihr König habe vor alle und alle beschechene und abgesorderte sourage u. MagazinsLiserungen, umb das Baylandt schadlos zu halten, ia um diser vorhin also ybl zuegerichten Provinz mehrerz widerumben auszuhelffen, alle Gelter vorgeschossen, welche Gelter

die Crocodillzecher wainende Rhätt des gewissenlosen Bayrl. Militär und Camerall-Ministerii aber zu verschluthen sich thein gewissen gemacht sollen haben. Welche aber dessen öffentlich schuldig aussgesagt worden, will ich weithers hier nit nambhafft machen, sufficit priora dixisse. — Das erstemahl wais man wohl, dass vom lutherisschen und vom Kahser Carolo VI. schon prozessirten saft henthers messig ungetrehen und hinnach relegirten, oder villmehr zum König in Prehssen desertirten, allzu interessirten, Bahrn hechst schoelichen, sonderbahr in machung des fridens, General Seckendorf auf Sinstathen der Saubern B. de Perggeimb, Vizethoms zu . . . . umb eben sich mit ermelten H. Generalen, deh deme Er sich furz vorhin wie Pilatus mit Herode verseundtet, zu versöhnen, zu Straubing, wohin schon alle interessenten Geistliche wie auch ich fruechtlos die bezahllung zu erheben, berueffen worden, verhalten seh worden.

Undterdeffen verhenkhte Gott und namme am hl. Sebaftians= festtag ao 1745 S. Kays. Majestet Carolum VII. nach furz hindterleater Krankheit von diser Welt, dem der hechste die Ewige Rhue gnedigst wolle angedenen lassen; dessen Tottes Vorbott woll der sich vorias Sahr von Weinachten an 1743 bis im März 1744 an dem firmament allnächtlich groffe praesentirte Beisse Comet mag gewesen sein. Undterdessen ist auch unlaugbahr, dass die eben Kurz zuvor unverhofft in der Pfalz zu Neumarth erlittene Bayrischfranzösische Niderlag, ob welcher erhaltener Erfahrnuss hechstermelte Rans: Majestet sich gewaltig alterirt, zu Allerhechst dessen fruhe= zeitigen Hinscheiden nit weniger Pbergwicht hinzuegelegt habe, dan in Vernimpfftiger Vorsehung, dass mit Eroberung biff von den Franzosen wollbefestigten Orths der seundt sich in Bälde von der ganzen Pfalz zum Meister machen und auch in Bayrn von Tag zu Tag mehrers gegen München und dem Oberlandt heraufzuziehen alle Vortheil suechen werde, so auch geschehen; dann den 15. Martij darauf 1745 überfiehlen die Königl. Ungarisch: Husarn, Croaten und Panduren unsern vortrefflich Bayer: Partisan den Obristwacht= meister Gschray, der in 600 Mann bestehend vorhin allmahlen berichmten freyCompagnie zu Pfarrkürchen im Undterlandt, machten ville davon tott und plessirt, die pbrige aber, wie ermelter Obrift=

Wachtmeister selbst retirirten sich Khomberlich mit der flucht, dessen fich aber umb so weniger zu verwundern, als von Ihme selbsten vorgeschener ein so sauberer effect nothwendig erfolgen muesste. indem er den ganzen Wündter vorhero 10 bis 12 mahl zum Kanser. RriegsRhat, auch den S. GeneralfeldtMarchal Grafen von Tering zu Nettenbach nachtruthlichist bittlich erinnert, man mechte gerhuen seine stark vermehrte, neuangeworbene Leith, deren die mehristen noch unberitten, ohne Mondur und ohne Gewöhr seinen, umb so mehr mit difen und allen andern Requisitis ganz unversaumbt ver= sehen, als vernümpfftiger er vorsehe, dass der feundt auf ihne als KönigAnstich den ersten feundtlichen Versuech und seine undter= gebene frehCompagnie, als ohnedeme ihr spiess in ihren Augen, wagen werde, und jo she also als unbrauchbahre leith sollen hber= fahlen werden, nit allein ine, sondern auch hiedurch ganz Bahrn aufs Neue verunglickhet in ihre Hend gerathen würde, welches Layder auch, weillen man ihne fruchtloff schregen und berichten lassen, in der Thatt erfolget; zu welchem aber auch die Zaghafftig= thait der Kürst Taxischen Tragoner nit wenig contribuieret, welche das dasige Wasser ben Pfarrfürchen ohne noth, nur auf blosses anruckhen etlich weniger Panduren u. Husarn, die spe gar seicht mit feuergeben, wann spe nur beherzt Berbliben weren, würden abgetriben haben, verlaffen haben, welche Zaghafftigkheit aber ihnen Fürst Taxischen sehr theuer khomen, indem dife fast alle zu schanden gehauet worden. Die Gschransche frenCompagnie samblete sich hierauf nach und nach und recolligirte sich bis auf etlich 50 Mann und wurde undterdessen in hiefiger Revier in dem sogenannten Freysingischen Nign auf 6 Tag einquartirt und zwahr so starkh, dass von hiefigen Pauren dieser ganzer 6 Tag peder 11, 12 bis 13 deren mit fast ebensovill Pferten, wo vorhin schon thein Samhaber, geschweige ein Vorrath an disem u. dem Hen vorhandten ware, zu seiner vorherigen gresten Noth und Lebensmittelabgang, ertulden mieste. — Mons. Levin, ein Oberleithnant, so vorhin undter Bring Hilpurgshausen schon gestandten, ein Pfalzischer Edlman, ein Recht Ehrlicher Bräfer Mann namme in difen Tagen ben mir die Roft, yedoch ohne seinen Entgelt, logirte aber ybrigens benm Funkh alhier. Eben vermeldter H. Leuthenant verlohre bei diser Action als schon das

3<sup>12</sup> mahl all sein Bagage, ware auch schon 2 mahlen, leztens aber vor einem Fahr von H. General Trips, Kgl. Ungar. Husarn Drift bey Tachau gesangen, wo er aber seinen Vortheill ersehend echapirt ist. In Ermanglung der nothwendigen Lebensmittl gabe ich gleich zu Lieb der gmain beh ihrem Einzug gegen Versprechen von Prennholz vor dise leith ein Kündt aus meinem stall, so auch die Gschrahschen undter der Compagnie vorhandtenen 5 Mehger gleich beh mir geschlachtet und verkochet und ihren Hunger hiermit gestillet haben.

Den 20. darauf bekhammen sye Unverhofft Ordre aufzubrechen und Frehsing zue zu marchiren, alda auch die weitere Ordere zu erwartten. Sye stundten etlich tag auf dem Closter Weihenstephanisschen Wüssen und Aeckhern; entzwischen aber avangirte ganz eillsertig und occupirte der Feundt schon alles dis gegen Mospurg zue, welchen die Gschranschen mehrmalen zu Ansang der Balmwoche nebst andern Bahrischen u. Hessischen entgegen zu gehen beordret wurden; muesten aber alda schon mehrmahlen den kürzern ziehen und edenso zu Psereckh, welches in dieser Action nit allain genzlich ausgeblündert und von den Pandurn durchs sener einigen Schaden leiden mueste, weillen she die Verderbliche, Prallhanserische, Hazige, mehr denn als Pandurn Räuberische, lediglich zum Krieg nichtswerthige Hessischen, mit Unsug betittleten Auxilianten mehrsmalen im stich gelassen, mit ainigen Verlurst ihrer Leithe das Fersensgeld geben.

Gleich auf zu ersagtem Psereckh gegen Frehsing genommener Retirade unserer Bahr. Leithe wurde die ganze Bagage absonderlich der sandahren Hessen hber Neusahrn und Eching zu in grösster Eill am Mittwoch in der Palmwoche geslichtet. Entzwischen weillen Es an besagten Orthen an kourage und vivres ihnen gebrache, ruchten beh 60 Mann und 100 Pfert in die Taittenhausser, Günzenhauser und Fürholzer Torsschafften mit zu Sching bis andern tags hindterlassener Bagage ganz unverhofft ein, von welchen 32 Pfert und 20 Neittknecht allhier einruckhten; die aber, weillen zu wenig Haaber und Heh fanden, nammen den Leithen ganz unbarmherzig sogar ihre Samgersten hinwech und hudleten ybrigens die Leith ganz erbermblich. Ich aber adressirte mich durch hössliche Verpsseung an ihre Commandirte und erlangte entlich hierdurch,

dass sie mir nit mehrmahlen allen meinen, von mir selbst erkhaufsten Haaber und Hen gewaltthetig vom Kasten und stadt hinwechtraubten. Also wechslete das Ellend von augenblickh zu augenblickh mit der noth mehrers. Die Bayr. Armee aber eillete gleichfahls yber besagte 2 Derther Neusahrn und Eching flichtig schon dem fordern Österreich (in Schwaben) widerumben zue. Mithin wurde meniglich in eusseriste forcht, zittern und schreckhen versenkhet, augenblickhlich mehrmahlen der seundt Antheill zu werden u. ihre Wuth zu ersahren, dann im Gericht Mospurg sye schon von da auf allein 36,000 fl steuern zu erlegen ausgeschriben und gewaltzthetig schon zu praetendiren angesangen haben.

Ben difen unvermutheten, so unglüthseelligen Umbstenden wuffte ihme niemand weder zu rathen noch durch Hinwechhflichtung seiner besiten sachen zu helffen, denn mit theinem pfert darffte man weder in dieser, noch voriger Woche mehr vom Hauff; nit allain auf allen straffen und weegen, sondern sogar auf den Ackhern u. auf den ställen nammen Unf die Bayrischen mehrmalig so tapfere flichtlinge (welchen aber die Hessischen Galanthom und in Quartiren hochanschnliche Paradirer, Menscher und Weiberversiehrer, schen ausgefressene Bacchusbrieder und peztmalige zum streitten in actu exercito unerfahrne Weichlinge difffahls in succhung solcher Soldhatensportln und Iniquiteten nichts nachgaben) dise gewaltthetig hinwelh und entlieffen she dise ohne groffer u. wollergeblicher Recompensirung manichsmahlen bis in die 3 Woche nit. Meine damahlige 7 Pfert miesten tag und nacht ben 14 Tag lang zu ihrer und der Anocht nit geringen Beschwernuff verrithen und verhalten bleiben. Meine H. H. Successores stöllen ihnen also dises Ellend vor 2c.

Ich geschweige der Hessischen Thatten, wie spe mit Heysligen Bildern als freundt und hülfsBölkher im Landt Bayrn versahren. Seben ware ich zu damahlen zu München, wo zwei schene Marianische GnadenBildnussen von der Regierung Stranbing von disen Bilderstürmern, den Hessischen Schweden oder Schwedischen Hesse und zerhauen zum Kanserl. KriegsKath in München im Monath Vener 1745 mit allerundterthenigster Clag, Beschwernuss und Inhibirung solcher örgerlicher Verbrechen sehn eingeschickt worden. Dergleichen Közerische Bucth mussten auch theilf stationes Passionis

Domini zu Schleisschamb bey ihrer alba im vorigen Jahr im Monath October 1744 gepflogenen Legerung erleyden, indeme Spe mit undterschiblichen blasphemien unter ihre füss Holz angeleget, willens zu verbrennen, davon aber von Cathollischen ein so anders gerettet worden. Dergleichen ihre gottlose Excess nach der menge von hin und wider khönten beygebracht werden, absonderlich so spe im Salzburgischen, wo spe als seindt eine zeitlang gestandten und einquartirt lagen, verybten: sed sufsieiunt haee Exempla.

Wür vermainten zwahr bishero schon die Eisseriste Trangsall in disem ab 1741 bis 1745 jehrigen Krieg ausgestandten und so vill Ellend hierin hindterlegt zu haben, dass Uns nit mehr möglich were, mehrere Verhengnusse zu überleben; aber aber, alle vorsherige waren in Vergleichung der folgenden Ellende nur khlein und gering zu rechnen; Ecce:

Am bl. Balmsamstag (vide p. 163) begabe ich mich abends um 3 Uhr alljehrlich gewohnlicher maffen, der Dienstbothen und Chehalten Beicht zu Günzenhausen in S. Laurentii filialGottshaus vorzu= nehmen; hörte auch Beicht bis gegen 5 Uhr oder halber 6 Uhr. Ungefähr sagte mir der Mesner, daß ctliche Vornemme b. Officier dem Gschloss zueritten, ungezweiflet, Quartierankhompfft anzukundigen und derowegen vorleiffige Veranstaltung vorzukheren. verfliesste hierauf thein Viertelstund, wurde mir schon hindterbracht, dise H. H. Officiers hetten Herrn Pfleger von ihro Excellenz 5. General Saint Germain schrüfftl. Ordere zu handten geliefert, sich auf 22,000, id est zwey und zwainzig Tausent Mann und zwar heunt noch darzue einruckhende mit allen nothwendigkheiten zu versehen und also ersuehre man es lander auch in der Thatt, nit zwahr, daß dije ganze Armee sich völlig auf einmal nachher Bünzen= hausen, alwo sye hindter dem Ambtmann auf selbigen Berg campirten, hereingezogen; fondern die mehreren derselben schlugen ihr Lager aufn Gfill bif and Wasser, nemblich die Mosach von Eching herein in selbigem Nichet. Undterdessen souragirten die campirenden zu Taittenhausen, Günzenhausen, alles und alles ohne ausnamb, Paurn, Söldner und Heisler alles hinweth, miesten auch, pedoch umb gerüngen Werth, Ründer, Kölber und Schaf den Marquetändlern hergeben, Hinner, Koppen, Anten, Genf und S. V. Schweinf-

frischling namben spe ohne Entgelt den Leithen hinwelh, ia spe verschonten sogar der unbrauchbahren, bruethenden Genf, Unten und Sennen nit, sondern würfthen dije, und verursachten also 10, 15, 20 fachen schaden, demondirten alle Zeun und Plankhen, und tragten selbige nacht von allen Saushabungen alles befundtene Holz, stroo und Hen, ia auch Meel, Brod, Schmalz, Nier, Milch, Salz, Arauth, gerauchets fleisch ze. in ihr Campament, dass also bis Palmsontag wenig oder gar nichts ybrich zu fündten. Alle Heiser waren voller Officier, dise suden und brateten, die Hauf Vetter, Mietter, ihre Kinder und Chehalten aber hatten einen fo schmalen Balmsontag, daff ihnen nit einmahl ein Brockhen Brod zuekhame. Dife noth Bliebe aber nit allein ben obenbenanten, sondern extendirte sich selbe nacht auch noch nacher Fürholzen, Hözenhausen, Ahlein Nöbach, Eisenbach, Gesseltshausen und mehrern difer Orthen, auf welchen Orthen allent= halben Khie, Ochsen, Stir und Ründer umb mitternacht zur Armee auf den Ställen ohnvermuethet weckhtriben wurden, welches neuen schreckhen und iammer causirte, so man aber nit achtete, sondern Es hiesse bei ben Soldathen: Dicite Dominus opus habet, adducite asinam cum pullo, hilf was helfen than, unfern langwürigen Hunger und Durst zu stillen. Dann zum mehrern Unglich ware noch darzue im Unvorsichtigen Wirthshauf zu Günzenhausen auffer ainer so andern vollen Podellien weder braunes noch weisses Bir. auch thein Brockhen Brod umb all offerirtes gelt zu bekhommen, so aber undter den Soldathen villes fluchen, schelten und Gotts= lestern Berursachte. S. Excellenz H. Banr. General S. Germain logirte yber nacht im Schloss Ottenburg, alwo auch S. Excellenz bes S. Generalfeldt Marchal Grafen v. Thering feine Maultir, Pagage und Roch, hochselbe augenblicklich, aber vergeblich, zu erwartten stundte. S. Excellenz H. General Neiss aber lagerte sich dije Nacht im Würthshauf alda zu Günzenhausen: alles alles ware halt an= gefillet mit unbeschreiblich villen Leithen, ia sogar das Mesnershaus mueste Lieuthenants und 4 feldtPatres einnemmen.

Am PalmSontag hierauf, welcher Tag unf allen ein Recht unglichhieeliges Margg hindterlassen, begabe ich mich baldt nach 6 Uhr fruhe dahin, Willens erstlich vorleuffig zu sehen, was passirte, und andertens, dem gewohnlichen Gottsdinst abzuwartten. Es ver172

fliesseten aber fast 3 ganze stundt und khonte bis halber 10 Uhr sich noch niemand zum Kürchengang einlassen und resolviren. Zwischen 1 Viertel nach 9 Uhr u. halber 10 Uhr liessen mich hochermeldte Excellenz H. General Saint Sermain gar höflich durch H. Obriftleithenant Peckhmann ersuechen, in Ansechung Spe bereits innerhalb 3 Tagen und Nechten khein augenblick nit mehr geruhet und eines schlases unentbehrlich hette, entzwischen aber den Gottsdinft gar nit gern undterlassete, nur ein einziges Khleines stündl bisen noch zu Ich aber liesse hochermeldten H. General Excellenz mit differiren. aller Submission erinnern, wie daff der heuntige Gottsdienst schon vor dritthalbstunden seinen Anfang solte genommen haben und dass er anheunt wegen der Palmenweich, dem Passion, Ambt u. Communion der ledigen Leithe undter 2 Stunden sich woll nit boreinanderbrüngen lasse, mithin mit nochmaligem Verschub einer stundte woll niemand mehr eine hl. Mess zu hören vermögen würde. Ich werde zwahr dero hochen Befehlch bis dahin zuewartten, alleinig bin ich woll persuadirt, Gott würde es S. Excellenz vor theine Sünd rechnen, wann Hochdieselbe mit difer relevanten Ursach alleinia thein hl. Messe hören, als wann gar niemand difer wurde obliegen thonen, und diff undterbrachte Hochselbem Herr Obriftleithenant B. v. Pökhmann, so mir hinnach nebst mehreren andern 5. 5. Officieren gleich pro tempore paschali beichtete, ben welch nothwendigen gehorsamben Erinnerung hochermeldter Herr General es gnedig geruehen lieffe. S. Excellenz H. General Neiss aber nebst villen andern H. H. Officiern wohnten undterdessen, weillen die andere Excellenz schlaffte, dem ganzen Palmtaglichen Gottsdienst bis zum Ende sehr andechtig und hechst auferbenlich ben.

D wie von Gott regiret erünnerte ich dise meine Entschulsdigung, lengers den Gottsdienst zu verschieben, und zu was entsetzlicher übler abwendung diente nit diese S. Excellenz H. General Saint Sermain von mir undterthenig aberfolgte Erinnerung und Hochdessen genedige Geruchung und Ratihibition! Dann khaum ware diser Gottsdienst geendiget und hindterleget, liessen hochermeldter H. General die umb Günzenhausen herendter und ehnter dem Wasser ampirenden Völkher gegen Hochenbaching, umb den seundt aufzusuchen und positive ihme entgegen zu gehen, ansangen aufzus

brechen und Selbe giengen felbst mit der Avantgarde mit, ben welchem mich auch undter berzlicher Amvünschung göttlicher Secund und Benftandts, auch meiner undterthenigen Empfelhung undter der Bürthshausthür zu Günzenhausen beuhrlaubte. S. Excellenz H. General Neiss bediente sich aber annoch Eines durch seinen ben sich gehabten Koch zuegerichteten fruhestlickhs, undter welchem ich Hochselben meinen Gehorsamb contestirte u. mit discursen und Antwortten undterhielte. Disen aber brachen S. Excellenz ab, wesswegen ich mich auch alba mit obigem Voto beuhr= Eben aber, ehe ich auf dem Würthsoberzimmer herauf tratte, gienge ein Officier hinein mit dem abgelegten Raport, Es sehen eben 4 ausgeloffene Patrollen retourniert mit der ausrichtung. ine hetten von des feundts Anthompfft nit einmahl etwas erfragt, zu geschweigen, etwas undter das gesicht brüngen thönen. Mit disem gienge ich von danen, willens nacher hauf zu theren, thame aber thaum übern Berg ju der Schmidten herab, giengen mir mit fliegenden zerritten haren, vor forcht gänzlich verwierth schon ville Weiber entgegen weinend und heillend, mich erinnernd, ich solte doch nit mehr weitherf auf dem Torf gehen, ich khome ainmahlen nit mehr nacher hauf, der feundt stehe mit seiner Avantgard be= reiths schon vor dem Torf auf den Sommerfeldern vor Unsern Banr: aufruckhenden Bölkhern, ich gerathe ihm augenscheinlich in die hend zc. Gleichwie mir aber diff Unglaublich schine, haltete ich ige vor Thorn und fezte meinen March nacher hauf, aber nur bif zu dem ersten Torfstigl benm Löchlerpaurn forth, allda ersache ich zu meiner Giffersten Bestürzung und Verwunderung, daff Es in der Thatt also seize, und beder Armeen Avantgarden schon würflich in ordine du Pathalie vor einander stundten und zwahr nit weithers von einander separirt, alf dass Eine Armee die andere woll deutlich comandiren und reden hören thonte.

Der einzige antrag und aufgefünntes Vorhaben der Königslichen ware, Unfre Bahrischen in Günzenhausen einlogirte Officiere und auf iene alba auf dem Trattselbt campirenden Völker zu hindterschleichen, she von Taittenhausen und Fürholzen her im Torf unversehen zu übersahlen, alles in Unordnung zu bringen, sowoll die Brüthe alba, als iene undter der Mensteig zu besezen

174

und mithin die in Günzenhausen über 3000 Mann Campirende von den übrichen aufm Gfill von Eching ber gelegene ganze Armée lediglich abzuschneiden, welches Stratagema (dann ein vors ander= mahl ef ben uns Banrischen an nothwendiger Borsichtigkheit, Undterhaltung der Spionen und Verstandnuff der Obriften 2c. es gewiff ermanglet, ben welchen aigentlichen Umbstenden den gemeinen Soldathen ihref Courage und Wollverhaltung halber woll niemahlen einige Schuld mit Wahrheit hat mögen bengemessen werden) es ihnen auch sowoll würde gelungen haben, dass, wann ich die von Thro Excellenz H. General Saint Germain zum schlaff noch praetendirte ftundt mit zurückhaltung des Gottsdienst mit meinem vernümpfftigen zuelenglichen Motivis nit declinirt, mithin difen umb ein stundt spötter angefangen hette, Spe die Königl. von benentem Orth nemlich hinderm Berg her ins Torf Gunzenhausen thomen weren, alles gleich in Confusion gesetzt, öffters benennten Herrn General mit etlichen H. Offizier im Gottsdienst verweilend mit aller vorhandtenen Pagage capiret und ihren antrag genzlich und zwahr ohne groffer difficultet würden bewerthet haben, welchef sodann die Königl. ben ihrem Ruckmarch gegen Rhein zue, von deme untenhero meldtung geschechen würdt, selbst eröffneten und bekhenten, wordurch aber alle zu Günzenhausen dise nacht campirenden Bayr. nothwendig theils massacriret theils gefangen weren worden, ia thein Mann würde den Königl. mehr haben entrünnen thönen, indeme iene hindter den Hölzern Ried und Seyloh mit einem gewaltigen Hindterhalt, auch auf 2 bij 3 Stundt lang auseinander Berkhöttet sich verstörkhet wufften. Ja was aufm sogenannten Gfill von München und Freysing über Eching von der ybrichen Unstrer ganzen Bahrischen Armée selbe nacht gestandten, die fluecht er= greiffen, das fersengelt glaublich ins Reich gegen den Rhein zue geben miessen, wordurch aber München und das ganze Landt, ohne daf ein frid mehr zu hoffen gewesen were, in die faindliche Hand, folglich aber auch in solches Ellend würde verfahlen sein, daff sich ienes genzlich in der Thatt würde verificirt haben ter eheu reiterata novissima peiora prioribus, so aber die Giete Gottes durch Hilff und Vorbitt Mariae der göttl. Muetter nit wollen zuelaffen. Mit disem also, dass die Königlichen nur umb 1/4, lengstens 11/2

Biertlstundt zu spat ankhommen und sich aufs engiste geschlossen vor unstrer aufruthenden Avantgarde praesentirt, sahen she woll. dass she unserer von Augenblich zu Augenblich grof anwachsender Armee (bann spe die vom Gfill her in siechtiger Gil anfliegende grosse Secund sowoll der Cavallerie als Infanterie von ihrer beche her, wo she gestandten, betrachten khonten) nit genug gewachsen seinen, blieben eine geraumbe Zeit bede Armeen unbeweglich, aber bede sich immer vermehrend, vor einander in schenfter Schlacht= ordnung in ihre Corpora und zwen fligt gethaillet stehen, welchem Spill ich auch eine geraumme Zeit, umb von difer Occasion diff Unersehene mehrers betrachten zu khönen, abwartete. aber anseithen der Unfrigen mit den feldtftückhlen ein so anders Salve auf die Königs. Avantgarde gegeben wurde, dunckthe mich mein Zuesehen nit mehr schen und profitabl zu seyn, machte mich also undter nit gerünger Sorg, wie es undterdessen zu Sauf schon mechte hergangen sein, auf den Weeg nacher Fürholzen und zwahr undter Befhleittung def B. Uncrtlischen Garttengehilfen, dem Beter N., thombte aber nur yberf hölzt herab, sachen wur eine ganze Menge der Königl. Hujarn auffer Torf Fürholzen iber die bergige Sommer= felder in vollen Calopp ihrer Armee queilend über die graben segen. Entzwischen avangirten der 2 Armeen abgeordnete Piqueter und feldtwachten schon freuzweis in angesicht unser beder mit unaussetzlichem, jedoch fruchtlosen fehrgeben auseinander; und wolten Bur dann nacher hauf thomen, zu welchem mich genzlich resolvirt habe, so ware nöthig, dass ich durch dise ungescheicht durchginge und alle gefahr elidirte, so mir auch (bem Hechsten u. Mariae Hilf unend= licher Dang gesagt) bestens gelungen. Und ungeachtet unf bede die R. Hufarn schon gang gegen der Kürchen herzu aufs Bichlmahrs Lage völlig umbrungen und von mir zu wüssen praetendirten, was ober dem Wältl vor Leith, Banrische oder Königliche stündten, ent= liessen spe mich doch wüderumben, weillen ich ihnen die Auskompfft ctwas davon zu wissen undter dem Vorwandt, ich khome über zwerg von den Pfarrl. Berrichtungen her, verhillete, ohne mundeste tortsanthuung. Mithin langte leider mit villen feufzen meiner 3 schwestern zu hauf an.

Die Königl. Ungarischen behaupteten das Torf Fürholzen bis

176

gegen 1/21 Uhr abends. Nachdeme sych aber die Bahr. Armee von Frenfing und München übers Gfill von Günzenhausen her auf 22,000 Mann Verstärkht bij auf Torf zu der Kürchen, alwo spe hinnach ausser dem Frenthof gegen den Ödlpaurn hinauf gegen dem alten Kürchberg yber die Wünterfeldter auch etliche feldtstückfin aufpflanzten, extendirt, zogen sich dise auf dem Torf hinaus und reterirten sich auf ersaaten alten Kürchberg. Ich aber, weillen iuft damahlen Lediglich vom Pfarrhof nichts hinweggeflichtet, namme weniastens mein Silbergeschmeitt u. verbarge solches, so guett ich thönte, alda, Entzwischen stundten schon etliche Baurische Biqueter aufferhalb der Kürche, vedoch noch ein Bar bichsenschüff weit ent= fehrnet. Ich wolte weithers vor dem Kürchenthürl verweilend zuesehen: es gienge aber eillents einer von besagten Biquetern u. feldtwachten mit einem Ballanträ begleithet, mit am Wangen gespannter flündte eilleferthig auf mich los; nachdeme ich aber woll vermuethen mieste, er mechte mich vorn Unrechten ansehen u. versuadirt sein, ich were ein Österreicher, von welchen sich Villeicht einer zu ihrem grefften nachthaill in die Kürchen und deffen Thurm verstöckhet habe, mithin gehling auf mich feur gebe, namme pedoch so lange er mich hat sehen khönen, ganz gemach hinnach aber eill= fertig meinen ruckmarch nacher bauf.

Es stundte aber nit Lang mehr an, ware alles Bayer. Volks auch schon ausser der Kürchen eampirend zu sehen und weillen sye denn nichts wenigeres enttrauten, als bemiessigt zu werden, noch aufzubrechen, wurden gleich sehr ville von den Bayrischen u. Pfälzischen comandirt, von Uns ausn Torf alles holz, Haber, Hey u. stroo ins Lager hinauszutragen, und ohne Undterschid armer oder Reicher, Geistlicher oder Weltlicher, mit gewaldt hinwelhzusouragiren und diss muesten Wür mit aller Gelassenheit, hedoch nit ohne Vergiessung Bitterer Trenen zursehen, indeme vorhin wenig sourage mehr vorhandten gewesen. Da solte meniglich haben sehen thönen, was menge selber Zeit dis zu ihrem Admarch abgewechselter sich von diesen Leuthen in pfarrhof gezogen, meniglich wolte Brod, salz, schmalz, aber, Kraut, meel, gerauchtes sleisch, Vier und haasens geschirr haben, ia she hetten es auch gern umb baares Gelt besahllet; allainig Es hiesse sowoll beh mir, als allen TorfsInwohnern:

Ast hoc quid inter tantos? Alles obige, so vill ich damahlen Bermochte, gabe ich ihnen herzlich gern ohne entgelt. Difer zuefahl ware ia so unvermuethet, als vernimpfftiger mir ia 1000mahlen ehender mein Tott hette eingebildet. Mithin ware difer und all anderer im Torf Vorhandener Vorrath wie ein khleiner Bronn in Rürze also aufgeschepfet, dass Wür beim abendspeisen, wo sich auch noch ein so ander zurückhgezogene Officier eingefundten, thein Brothen Brod, weder rochenes noch Baizenes mehr vorrathig hatten, berowegen dan gleich selbige nacht noch zum Bachen neues Brodts hat mieffen zugerichtet werden. Die guette Baper. Armee ware Bereiths schon im 3. Tag im bestendigen Tag und Nacht= marchiren NB. ohne Brodt; der Hunger ware so entsetlich grof, als grof die Bayr. hinlafflichkeit gewesen. 2c.

Bürkhlich umb halber 5 abents gienge Ben mir ein Commando von 9 Bahr. Granatirern vorben gegen den alten Rürch= berg hinauf. Dije ladeten mich mit difen formalien mitzusehen ein: Euer Hochwürdten belieben mit Unf zu gehen und einen vorhabenden Gspäss mitanzusehen, und diss repetirten fpe 2 bif 3 mahlen, Sch aber bedankhte mich dessen und reponirte, diss würde vor einen Beiftlichen fein anftendiger Gfpäff fein; mit allen difen aber von Borwüg angetrieben thont ich doch nit auffer acht laffen, wenigftens insgeheimb disem ihren Vorhaben abzuwartten, zoge mich in die Wagenschupfen in der stille hinein und sahe ihrem gespill durch die Teichsellöcher Bollkhomentlich zue. Zwey von difen giengen übern Berg gber die Samfelder den Kürchberg hinauf, Siben blieben auffer dem Zaun der PfarrhofsArauttstückher herundten stehen. Kaumb alf die Königlichen General Tripschischen Husarn biff obenauf ersahen, ritten sie diesen zweigen entgegen, leften gleich ihre Carabiner von weitem, iedoch fruchtlof auf dise unfrige 2 Grenadiere los, beren einer aber tam dextre gleichförmig antworttete, daff augenblicklich einer schnurgratt und mitten auf Geftirn getroffen ruckhwerts gegen den Berg hinauf vom pfert zu Boben steintott fiele, dass ihme das Burn und heiffige Blueth hierauffiehle. aber blibe mit einem Fueß am steigbigl henkend von andern Kgl. Hufarn, beren ville auf die Unfrigen aufs neue, dife aber auf ibe alle gegeneinander frustranee feuerten, auf das eingeholte und ge= XLIV.

178

fangene pfert gleich einem totten Kalb geschmizet, gerettet auf den Berg hinauf, von dannen aber gleich nacher Högenhaufen also ge= schleppet und von da gleich weithers auf einer alda angeordtneten Fuehr gefiehret. Nach geendigt disem Gespäss retirirten sich unsere Grenadire widerumben zber hiefige Kürch zur Bayrischen Armée. — Es verfliesseten aber thaum 6 Minuten, da gienge mehrmahlen eine gange Compagnie vom Leibregiment unserer Bager: Leithe ben mir gang gemach durch den Pfarrhof durch; ich fragte beffen H. Leithenant, so vorausgienge, wohin she Wolten und mas bas bedeutte. Selber aber sagte mir gang fren, sue wolten anfangen, heunt noch den feundt anzugreiffen und jo weith she thonten, ohngeachtet Es schon 5 Uhr abents war, verfolgen. Khaumb aber stundte difer auf dem Kürchberg, fiengen auch die ganze Bahr: Armee mit allen Heffischen, Bfälzischen und andern ihren Auxiliars Troppen an, ihme dahin yber Berg und unfre Wünterfämen ben mir vorben mehr lauffend als gehend nachzufolgen, und verfolgten noch selbigen Tag den feundt yber Mässenhausen bis gegen Freysing hinein, jedoch ohne Tötung Gines Einzigen Königlichen, deren alda nur ain jo anderer durch Berrathung Ungeschickter und Unbedachtsamber Frensinger Bürger und Bursche gefangen wurde, welchef aber der obenermeldte HusarnGeneral Trips sehr empfündlich gegen S. Excellenz H. Grafen von Königffeldt alf Statthalter durch den Freysing: Trompeter Herrn Wisele geandtet, und würde in Conformitet disen minen, wann nit der fridt zwischen der Ungarischen Königin und Unsern gnedigisten Chursursten Maximilian Joseph so unverhofft, so gar geschwindt erfolget wäre, versichert ganzem Freysing theine Rosen getragen haben, allermassen die Ungarn ohnedem schon lange nichts eufrichers gewünscht, als nur Occasion u. Causam zu fünden, das mit Bayerischen Fluchtgiettern heuffig angefühlte Freifing anbackhen und blündern zu darffen. Mondtag darauf thomete Es bey Iserökh zu einer Attag und wurde unser Gschraisches, theiss unbewaffnetes, theilf unberittenes Corps vom feundt, ungeachtet es sich tapfer wehrete, mehrmahlen von den Husarn durch die Mer in die flucht geiagt; dann die wachere, schen ausgekhleidete Hessische Krüppen Cavallerie gaben ben bifer Affaire mehrmahlen Haasenherzige, gang gelaffene Aspectores nit allein zur Gschraischen Corps, sondern

der aanzen Baur: Armee grefter Confusion ab. Die Unggrischen Brachen gleich jelben mondtag noch aller Orthen die AmperBruckhen so behent und so weith gegen Dachau hinauf ab zc. zc. Und aber weillen der französische zu Pfaffenhofen mit 12 bis 15000 Mann gestandtne General Segur auf so vielfeltige erhaltene Orders und hefftiges Berlangen sich weder zu Günzenhausen, noch Sondtag in der Nacht hernach zu Frensing mit unsrer Baherischen Armee zu conjungiren nit hat khönen Vermögt werden, notificirte S. Churfürstl. Durchlaucht der Sambentlichen Bahr: Generalitet, in specie dem Prinzen von Hildburghausen, H. General Saint German und ain so andern derselben (ausser dem H. FeldtMarchaln Grafen von Nettenbach), mit der Königin friden zu machen, welcher auch hinnach mittelf des Fürsten von Fürstenberg und H. Generals Seckendorf zu Füssen außerhalb Augspurg, allwo fich der Königl. Bevollmechtigte H. Graf Coloredo schon befandte, wohin sich S. Churf. Durchlaucht mit allen Ge= sandten erst von München am Antlaspfünstag begeben haben, mit Gnad Gottes zue ganzen Bahrns hechsten Trost und Abhelffung deffen genglichen Undtergangs umb so freger und leichter erfolget, als vorhin mittels durch Sachsen schon alle praeliminarien tractirt worden, und man nur auf die erwünschte oceasion wartete, so da= mahlen ersagter massen gar schen beschache, cum causa et bell modo sich von den Franzosen einsmahlen Trennen zu thönen; so aber woll nit beschechen und alles noch zu wasser hette werden thonen, wan fich iene an beschribenen zwen Orthen Gunzenhansen und Frensing, auf welches nur allein gewartet wurde, coniungirt hetten.

Undterdessen zogen sich die Bahrischen am Erchtag ybers Gsill yber Sching und Hollern schon gegen Tachau und Augspurg zue; die Hessen aber shamen shaum übern Lech, so steckhten selbe schon das Königl. seldtzaichen auf. Die französischen Troppen aber wurden nach am mondtag schon abgeworffener Ampperprushen von den Ungarischen Husarn und Pandurn am Charfreytag zu Pfaffenshofen angegriffen und nach bederseitiger Niderlag 5—600 Mann namen die Herrn Franzosen yedoch in schenster Ordnung ihre Retirade auch über Augspurg NB. noch vor der Königl. aldasiger Ankhompsst. Layder ist in ganz Pfaffenhosen aber bis auf das

12\*

Franziskanerkloster und H. Pfarrer Baron Tänzl (so Salva Quardia zuwegen gebracht) alles rain ausgeblindert, darben aber nur ein Maurer getöttet worden.

Pezt mit disem abgeschlossenen friden endigten sich aber sorgen u. vorige Exactiones, Duartir, Vorspann, Fuchrenmachung, Psert und vichwekhnemung auf kheine weiß, ia es giengen alle vorige ybl auf ein neues zurüth, so aber Unabenderlich ware, denn die Bahrischen separirten sich von ihren saubern Alierten, gingen von Augspurg sambentlich ins Land herein, wo das freysingersche sogenannte Aign vom Landgericht Cransperg mehrmahlen das vorige Oberstwachtmaister Gschrapsche Corps mehristentheill, die FreyCompagnien einrepartiert, mit Haaber, Hen, strov ia aller Leibsundtershaltung gegen 12 Tag Mann u. Psert undterhalten u. verpslegt werden muesster. Nachdeme aber khein Undterthan diss mehr vermechtete, standten Wür Pfarrer in gresster Furcht, dass man uns alles befündliche hinwelhnehme. Da hatten Wür dan neue Komernussen, umb nur noch den nöthigen Sammhaaber und Gerste nebst der sourage vor psert und Vich zu retten.

Die Kgl. Ungarischen aber muessten das Bahrland Raumen und brauchten hierzue fast ben 4 Wochen und nammen deren noch vill 1000 Mann ihren March ins Reich wider Frankreich in uno continuo sambentlich yber Cransperg, wo die abgeworffene Pruckh gleich hat miessen in vollkhomen standt hergestöllet werden. Was nun beh disen teglichen Marchen und Remarchen hiesige Revier mit Quartieren, Liferungen, Fuehren, Borspann, Raubung, Contributionibus, Weckhnemmung der Pfert, Bichs, S. V. Schwein, Schaff, Samen, Mobilien, alf Zinn, Aupfer, Leinwath, Hennen, Genf. Antn. Arbeffen zc. widerumben aufstehen mieffen, absonderlich von Unsern Bayr: Leithen, den Königl. Pandurn und Tollpatschen, ist unbeschreiblich, und weren dise Aventuren allainig genug unser aller erkhlekliche gemeffene ScharpfRichter abzugeben. Das grefte Wunder ware nur, dass mit disen unglithseeligen Umbstendten und allereisseristen Betrangnissen, mangl (und doch so vill als unglaub= lich beschechen) in Somerlichen hat angebaut werden khönen.

Die Franzosen waren nit weither, als bis hindter Günzburg zu treiben; alba verschanzten spe sich so forthlhafft, dass spe bis

heutigen 25. Juni, wo ich diss memorire, unbeweglich verbliben. Undterdessen haben die kgl. Susarn oben hochermelten franzosischen H. Generals Segur, welcher zu Pfaffenhofen, waiff nit vor Unf fo schleffrig, unnitig, oder solte sagen so politisch, hett gerne gesagt schöllmisch so lang Landt verderblich gestandten, nachkhomende Pagage im Schwabenlandt noch eingehollet und Selbe hinwethgenommen. So haben auch die Edlen Herrn Franzosen, unsere langgeweste Schünder, ben ihrer difer leften Retour ville Kostbahre Stuckh, fourage u. Munition hin und wider, umb daff Es benen Rgl. Ungarischen nit zum Bortheill in die handt geriethe, in verschidene fliff, sonderlich Tonau und Lech Versenkhen miessen zc. Gott bewahr alle Potentien vor bisem unbeschreiblich betrugvollen 9bl quod venit ab Occidente, ubi omne malum semper Germania derivabat. Spe waren boch ben Unf eufserlich als freundt, nezt wie werden Spe erst haufsen als feundt 2c. Welches Unfer peziger Durchleichtl. Chur und Landts= fürst besser, als sein allergnedigster H. Batter Carolus VII. Kömischl. Renjer hechstifel. Angedenkhens von der gnad Gottes gelaithet (nach der 1742 von der löbl. Münchnerischen Landtschafft nacher frankfurth an hechst ermeldten Renser übergebenen Undterthenigsten Relation und schrüfftichen Borftöllung) begriffen und jum Beften Seiner und bef fo lang und hart betrangten Batterlandts zu gnedigiften Gemieth genommen haben, woll pherlegend, dass der mageriste friden besser sene, als der fethiste Krieg.

Wie ungern aber Frankhreich NB. absonderlich aber Prehsen disen friden gesehen, ist leichters einzubilden, als bede Herrn Gesante in facie Serenissimi Electoris nostri damahls zu Augspurg an den Tag legen darfften: alleinig es wurde der hber den geschlossenen friden erschrockhene Prehsische Herr Gesante gleich mit disem gestillet, S. Majestet sein Herr u. König hatten vor 2 Jahren auch mit der Königin von Ungarn nach erhaltener seiner Convenienz dess accordirten Schlesien halber, ohne dem Kehser vorleuffig Notiz zu geben, fridt gemacht und nachdeme Es die dermahlige relevante Umbstend und Convenienz sehe, werden hechstselbe Prehsische Majestet Es ihro Churfurstl. Durchleucht den nothwendig geschlossenen friden nit veryblen und improdiren khönen. Deßgleichen miesste auch der französsische H. Gesante gleich zu Augspurg anhören, dass, nachdeme

die Herrn Franzosen als AuxiliarBölkher niemahlen und zwahr leztlich zu Pfaffenhofen nit cooperiren und effective sich als Allirte zeigen haben wollen, die Baherischen nur angefiehrt und ohne hilf in stich gelassen, dermahlen auch die Hessen bereiths von Bahrn abgewichen, die Bahrischen absonderlich die Capitulanten bereits etlich 1000 Mann schon desertirt, S. Churfürstl. Durchleucht bemiessiget febe, weillen das ganze Bayrlandt schon das 3te mahl in feundtshand gerathen würde und vielleicht das Bayr: Sauf jo geschwindte Soffnung vernümpfftig nit zu machen hette, wenn S. Churf. D. bermahlen widerumben darauf fliehen mieffte, zum ruehigen Besiz hineinzukhommen, hezt fridt zu machen, welches dann hochermeldte H. französische Gsandte selbsten nit unbillichen khönte. — Und aber, dass es also zu Augspurg, von wannen der ganze friden zu Fiessen durch Curier und Staffeten tractiert worden, haben bei S. Hochgräfl. Gnaden zu Haimbhausen iber Tisch S. Graf Buttler, Obristforstmaister in der Pfalz zu Amberg, so eben damahlen behm Churfürsten zu Auas= purg als mitflichtiger Camerherr in Diensten gestandten, Uns umbstendlich erzöhllet, so ich auch Dominis meis Successoribus pro notitia hindterlasse.

Den 25. Maii seint schon mehrmahlen, ungeachtet von vorigen so villen unerhörten hinrichtenden Executionibus, erumnis et perpetuis plagis sich noch niemand erhollen khönen, in sast khein einziger Paur selbst mehr vor sich und die seinige das liebe unentzbehrliche Brod zu essen hatte, Tragoner mit ihren pserdten allzmonatlich 6 fl exequirend in die Torsschafften eingelegt worden.

Den obigen dato (25. Mai) raubten die Dieb, so eben disen Tag vorhin in undterschidtlichen Gottshausern schon eingebrochen, den hisigen Kürchopferstoch und hatten die Wiewohl starkh versorgte aichene Thür mit einer Pfluegseeg mit herauszwängung des Schliessbachen 3 Schuech langen stochs aufgesprenget, haben aber von vorhandtenen Kölch, Silber, Kreuz, Leichter oder andern Cirath lediglich nichts hinwelh gestollen, außer den cartonen Altärsüberzügen, des Messners u. der Bueden blauen Chorröthen u. des Sacristenthürs blaucronrauschenen Fürhanth, des alten Messners in die Kürchen gestehnten u. in dem Kürchsakristenkästl vergessenen

rotten Prustslekh und einem seidnen Hovsenträger. Warumb aber von andern Kürchensachen spe lediglich nichts hinwekhgenommen khan man aigentlich nit wüssen, glaublich aber, weillen spe sich mit aufsprengung der starkhen Kürchenthür zümlich lang werden Vershalten haben u. werden spe ein lengeres sich alda nit mehr getraut haben. Dise unverhoffte Pottschafft wurde mir den 26. hujus hinnach zu meinem mehrmahlligen nit gerüngen schrökhen morgens um ½3 Uhr hindterbracht. Sen solcher Casus hat sich 1721 noch in der hiefigen alten Pfarrkürchen, so ausm Berg gestandten, eraignet

Im FruheJahr darauf 1746 seint die mehristen Psert reidig, ia auch in manchen Torfschafften Rüzig geworden, dessen sich aber nit zu bewundern, indeme die vorigen KriegsJahr Leith und Psert in eisserster Kälte bestendig mit allteglich abgewechsleten Ordinanzen auf Undterbrukh, Vorspannung, weiten suehren, Psertschehnen, Verzeithen, Schlittenfahren, Reitten und derley unaussehlichen Vurden und Abmattungen unaussprechlich gequellet worden.

So hat auch in eben disem fruhe Jahr, angesehen voriges Jahr das Getraidt, absonderlich Korn, Waizen und Gersten so schlecht wider alles Vermuethen ausgegeben, dass die mehristen in ermanglung der nothwendigen Atherfrücht fast alles Vich verkhauffen miessen u. in disem also erarmten, dass wo vorm Krieg 18, 19 und 20 stuckh dessen vorhanden waren, man khaum 2 und 3 ver= mechte. Wie nun ben difen Umbstendten der feldtbau khönte gepflegt werden, ware leichtlich zu crachten, ich geschweige, dass weith und breith herumb die pfert in allen Torfschafften über die helffte crepiret, die Vermöglicheren und difffahls glickfeeligeren aber wegen ihnen überburtheten scharwerthsersetzung die ihrige auch Villfeltig genzlich erleget. Die wenigsten also khönten vor dermahlen ihre sambentlichen sowoll Sommerlichen, alf Wündterlichen Acher beseen, sondern muefften sie mit wainenden Augen ungebaut ligen laffen, wo ihnen NB. nebenbey noch in Landtesfürstl. steuern und andern villen Burthen, Quartiren und Quartirsbeyträgen nichts hat wollen condescendirt und nachgesehen werden; wie dan, alle vorjährigen entsezlichen und unaufsprechlichen Liferungen, pressungen und resp. MieffSahr unangesehen, allen restirenden freusingerschen Hoftammer= undterthanen noch darzue zu ihrer verdoppelten Zuegrundtrichtung

mittels Anbeselchung des von S. Durchl. dem Herzog und Cardinal unsern gnedigsten Bischosen zu frehsing u. Littich von letztgedachtem Ort aus abgeordneten Comissario durch von den 2 Pfleggerichten Mässenhausen u. Ottenburg eigends abgeordtnete Tröscher zu ihrem grössten Laidwesen noch darzue ist ausgetroschen und all nur immer Besündliches noch darzue ihnen selbst Unergleckhliches hinwesh genommen worden z. Wie nun beh disen wahren Umbstendten ein Pfarrer allhier damnisseirt sich sehen miesse, khan ein yeder meiner H. Hausertregnuss respectu des Jahrs meines Answischen ist mehr erkhentlich, wo nebenbeh nit allain die vorige Expensen forthlaussen, sondern in villen vermehrt werden, abstonderlich durch die unverantworttentliche Bosheit der Chehalten u. zu sagen Bedienten, welches menniglich wehemiethig, aber ohne remedur beseuffzet.

Ecce fructus belli subsequentes:

Anno 1745 (vide supra) in der hens. Creuzwochen et anno 1746 in festo St. Philippi et Jacobi hatte die hiesige Pfarrfürche S. Stephani zu Fürholzen das Unglückh, von einer DiebsMoth in ber nacht ausgeraubt zu werden u. seint von disen Schöllmen Leithen der Kürchenstock ausgelährt und ruinirt worden, weithers die 2 blaue cronauschene lange fürhenigg ben den 2 Durchgengen ben dem Choraltar, folche fürhengg ben der Sacristey und obenauf ben der Canzl, item mein schen langes pfaffenzeugenef Chorfturgl, nit weniger auch das schwarze cronrauschene des H. Cooperators, des Meffuers und der 2 Ministranten ihre, ein ganz funthlneuer schön schlaierner Chorrockh mit schenften Spitzen, zu welchem meine Schweftern 15 fl von dem ihrigen expendirt und selbst gemacht, desigleichen haben spe auch entfrembdet eine von ihnen meinen Schwestern eben disen Wünter vorhero aus ihren Mitteln schenste neue Alben mit ihrer zuegehör, so ihnen auch ben 12 oder 13 fl. selbsten ohne macherlohn, welche sue verrichtet, gekostet, mehr die zwei Klaidungen von der schmerzhafften Muetter Gottes, das eine von schenen Parterr, die andere von blauen Taffet ware, mit ihrem weissen schen ge= spizten Undtersueder und einem jolchen gefiedterten Velo pberf Crucifix von blauem Taffet; weithers eine andere ältere Alben

2 schene gespüzte neue Auflagen nebst dem Söthl Sammelgelt und eine so andere wachsene Körzen, welcher schaden sich auf 2 mahlen wenigst auf 119 fl. beloffen, ohne was allemahlen die Reparationes der ruinirten Khürchenthür und des Schloss gekhostet. Das erst= mahl haben die Dieb benm Gschloff eingebrochen und den Gschloffhakhen mit einer Seeg, so spe benm hiefigen Ödlbauren vom pflug haben hinwek genommen; das andert und zwehte mahl 1746 haben sye undter der Kürchenthür ben der Grundtfeste hineingegraben und so vill ausgearbeithet, dass einer auf dem ruckhen sich hat hineinzwüngen thönen, welches die hiesige TorffsBueben probiert und gefundten, dass den Dieben nit möglich ware, auf dem Bauch hineinzuschlieffen, worauf spe sodann mit einer Seg, so spe dem 5. Bollner auf ber Menfteig von feinem Prefflhof zu Gungenhausen hinweggenommen, von Innen her das Gichloss ereffnet und hienach den Raub vollbracht. Den 7. Tag darauf ift die Blautaffete Kleidung pedoch ohne schlairen weissen Undterfuetter und dem Velo übers Erneifig mit der schlechtern Albn oberntheils abgeschnitten vom Hieter von Taittenhausen Beith Kern im Taittenhausser Gehilz widerumben gefunden worden. Umb aber disen Tiebsleithen auch bisen Borthl, undter der Kürchthur sich in die Kürchen hineinzupracticiren, zu benemmen, hab ich mich gleich selben Tags zu Herrn Grafen Carl von Haimhausen begeben, ihme meine Kürchennot, er= littenen 2 mahligen schaden und widerholt ausgestandtenen gewaltigen schrefben geclagt und umb einen groffen, dahin zuetraglichen vorrathigen Quader fleendlich gebetten, hochwelcher auch gar gnedig mir ihn zuegesagt, ungeachtet er selbst im neuen Schlossbau begrüffen war und ihn gar woll hätte nöthig gehabt, mit welchem ihnen dann (der gietige Gott vergelts hochermeldten Herrn Grafen hir zeitlich und dorth Ewig) ber Gewalt abgeschnitten und bishero benommen ist, alda mehr einbrechen zu khönen. Auf dise Rürchen Reparation aber, ohne dem groffen Quader, so woll 12 fl, wann er zu München von dem Stainmegen hette mieffen erthaufft werden, gekoftet, feint 8 fl verwendet worden, wo zwahr nebenben freglich auch die Kürchentachung und Ausbesserung der Kürchen von innen und aussen her nebst der freithofmauer gleich mit diser Arbeit ist Vorgenommen worden.

Anno 1746 ist der allgemeine Landsmann aufs neu erst recht

hart gehalten worden, welches ihme aber umb so empfündtlicher ware, als mehrers schon zu grundt gerichteter und erarmter er sich lander durch so langwürigen Krieg schon gefunden. In disem Jahr hat ein heder ganzer Paur nebst Haber, Hey und strov auch alls monathlich I zu seinem Landgericht lisern miessen, und ungeachtet man von selbsten allmahl soviel, als uur immer möglich, diss alls monathlich zu entrichten trachtete, so miessten spe doch zu ihrem gressten Landwesen und noch größeren ihren ruin die militarische Execution sowoll von Graf Pettenbachschen Keittern, oder von Oberstleithnant Gschranschen Berittenen (sogenannten Schörgen) Freycorps sast monathlich empfündten, und diss dauerte bis 1747 ins Monath Februar u. März wegen hin und wider bey manichen sich auf mangl geeisserter Ausstenden, theils in obbesagter sourage, theils in den 3 st monathlicher anlag.

Die allgemeine grosse noth aber in disem 1746. Jahr veran= laffte nit wenig der unersehene hitzige Sommer, in welchem es von Aprill an bif spath im Berbste yber 2 mahlen nit geregnet, wo alle Waiden ausgespehrt, gar wenig althen, graimet und im Sommerlichen feldbau fast gar nichts gewachsen, und ist noch darzue der Wünterliche feldtbau so dunn gestandten, daff die wenigste im Monath Merz und Aprill mehr ein speif, vill weniger aber ein fuederage Vor ihre Pfert und Bich gehabt, wie dann der gerünge Schöber ftroo, wann nur einer dem andern hatte helffen thonen, umb 6 fl gar gern Bezahlt worden. Wesswegen wo man noch etwaf difer nothwendigkheithen gewufft, nächtliche Diebställ Lander fast allnechtlich erfahren miessen; und wurden auch in difem Sahr von Tiebfrotten bin und wüder ville Kürchen, Geiftliche und Welt= liche all ihres beraubt, auch theils darben gar so ellendiglich zuegerichtet, dass spe folglich gar erepieren haben miessen, wesswegen zwahr im Land hin und wüder durch die Gschrausche straiffungen vorgenommen worden, sed sine viribus irra (!), indeme die Tiebs= Retten vorhin deffen schon informirt sich in die Sicherheit begeben und sodan ihre alte Tiebs Gäng wüderholten, zu welcher Tiebs Rottirung nit wenig die so ville (übrigens dem Land sehr nüzliche) Cassirung der Soldatesca bengetragen.

Von gleichen Exactionen aber wurde der Clerus universalis,

sowoll Clöster, als der praebentirte Weltelerus nit ausgenommen, son= dern der Junge Landtsherr und Churfürst effectuirte vom Kömischen Hof von da auf auch eine respective Kopfsteuer die gleich auch in diesem 1746ten Jahr von menniglich im ganzen Landt, sowohl ver= heurathen als unverheurathen hat miessen erlegt werden, pedoch ist dise durch Benziehung der anedigsten Ordinariate gemessigt worden, welche entlich mit ChurBayrn auf die Primos fructus contrahiret haben, wo im wüdrigen, da die Anlage von den Churbahr: Landt= gerichten were taxirt worden, dem Clero aufs neue Gott hette helfen mieffen, indeme es alda aufs hechste, gleich auf 2 und 300 fl schon abgesehen gewesen were. Ich meinestheils bin consequenter auf 40 fl a Rev. Ordinariatu anrepartirt worden, welche 40 fl mich ben so schlecht ausgesperten Müsschr schon hart genneg anthommen. Neder H. Praelat hat vor sein Person 200 fl, vor nedem Religiosen aber insonderheit 2 fl, sovill deren immer gezöhllt wurden, an difer Kopfsteuer erlegen miessen; ein geder Shchalt, Knecht und Dirn, sowoll in Statt als aufm Land ist von gedem Gulden auf einen Bazen angelegt und von den Gerichtern eineassirt worden NB. der haufgeseffene Landtmann aber aufm Land, so aber in Statt nit beschechen, ist entlich ben dieser erlegten Kopfsteuer sovill nit damnifizirt worden, weillen Er dise 1747 wüder an der steur hat darffen abziehen; das härtiste aber ware ihm, dass manicher Armer zur Interimserlag auch sogar executive ben difem erschrekhlichen müssahr angehalten worden. — Anno 1747 seint hinnach 41/2 ganze steur von der Landschafft ausgeschriben worden, mit Eincaffirung aber ist in Ansehung def 1746 erarmten MüffSahrs bis auf neue frichtenfechsung gnedigst zuegesehen worden, und solle auch den in disem Jahr durch Unglithsfähl 2c. Beschedigten ein nachlass beschechen ze., wo es also mit gnad Gottes ein bessers Aussehen in Bahrn zu gwünen begünet: Deus bonus secundet!

Anno 1747 haben S. Hochgräfl. Gnaden Herr Graf Carl von und zu Haimbhausen seinen neuen Gschlossbau angefangen und disen im hinnachfolgendem Jahr prosequirt &.

In diesem Jahr 1747 versambleten sich so starkhe Raubers-Kotten, dass sich meniglich förchten miessen, in Hansern ausgeraubt und von ihnen geblündert zu werden. In der hl. Pfüngstnacht trungen die Räuber in des Mesners Wolfle Behausung zu Saimbhausen mit ausbrechung eines fensterstoths, raubten ihme in der ordinaristuben aufbehaltne alle seine beste Alender, von welchen ihme nichts, alf was er vorigen Tag an und ben sich in der Cammer hatte, bliebe und fandten zum Unglikh in der stuben auch die Rürchenschlüffl, mit welcher Behilff ihe die Kürchen folglich ganz unverlezt eröffnet, in der Sacriften alle vorhandtene Räftl aufgesprengt und die allda vom ermeldten Mesner in villen Jahren unverrechnete Delbergs, Grab Chrifti und andere derlen im Schmalz gesamblete und zu vermainter sicherheit hindterlegte Gelter, so pher 150 fl. ohne einem vorhandtenen filbernen speisebecher und dergleichen Capsula geraubt; von andern Kirchenziehrten Kölch und Monstranz aber haben she nichts mitgenommen, ungeachtet she auch das Sacramenthauf eröffnet. Dife Raubers Roth, weillen feria secunda post Pentecosten zu Undterschleishamb Kürchweih einfallete, versamblete sich im Wirthshauf alba in 54 Personen man und Weibsbilder, braffeten den ganzen Tag ohne scheuh, she Thailten das geraubte Rürchengelt hinterm Wierthöftadl, hatten sich auch wegen aigen= nüziger Thaillung bald miteinander entzweht, zulezt aber prügleten spe den Landtgericht Tachauerschen Ambtmann von Neuhausen und veriagten auch dem Haimbhauserischen. Die ganze Banda hett man alba gefenglich haben und erwischen thönen; allainig thein gericht wolte sich molestiren und annemmen, indem she sich beh Justisicirung solcher Schelme auf ihrem Beutel viell miessten kosten lassen und der Churfürst den Ambtsleithen die Atzung niemahlen bezahlen lieffe. O schene LandtBätterliche anordnung und hilf!

Eben in diser Nacht haben dise versluschte Nauberleith zu Inhausen und Haimhausen an verschidenen Orthen, aber fruchtlof angebathet, insonderheit behm Pressechneider letzteren Orthe, wo spe ihme seine Rosmarinstöck totaliter entblesset und des andern Tags mit diesen sowoll menscher als Kerl ganz unerschrokhen zu UndterSchleisshamb im Wierthshaus geziehret flangirt.

Sequenti festo S. Ioannis haben von diser Roth schon mehrsmahlen behm Schneider Sebastian Mahr zu Taittenhausen, aber ohne was bekhommen zu haben durantibus divinis eingebrochen, desigleichen auch zu Ottenburg beim Wagner Görgl und dem

Gschwentner, beden Tagwerkhern, seint aber von den 2 zu Hauf wachbar verblibenen Weibern veriagt worden. Was aber dise Rott hin und wider in benachbahrten Orthen für Schäden in Kürchen und Heisern verursachet und undter diser zeit nur dis ins Monath Juni geraubet, wann ich alles Specifice wolte hir anmörkhen, hätte ich ganze Bögen hberschribner zu hindterlassen.

Den 15. Juni ift die altiste Renserl. Hochheit (Caroli VII. Tochter) in Bekhleittung der verwittibten Renserl. Majestet, des Churfürstens Josephi Maximiliani bis nacher Wolzach, ins Sachsen als Hochzeiterin bafigen Churbrungenf under Bergieffung heiffiger bitterer heuffer Trennen abgefahren. Entgegen gienge S. Durch= laucht der Churfürst undter Bekhleittung viller Cavelir u. Dämässen seiner Brauth, der Rgl. Bolnischen Sochheit Churfürftl. Sachfischen Prinzessin den 8. Juli bis nacher Inglstatt entgegen und langte Höchstdieselbe den 9in mitttags schon in der Residenz zu München an. Spatt abends aber namen S. Durchl. Eminenz ber Cardinal Herzog Theodor die Intronisation in der H.H. Jesuiten Rürchen Den 17. hujus darauf geschache offentlich die Lands= huldigung undter groffer Gebreng von aufgemachten TriumphPorten und schener nechtlicher Illumination von allen Heusern 2c. Gott gebe, daff man pezt das Land zu bessern heuslichen Bürdten verschone, als von vorigen 2 Churfürsten beschechen, wohin mir die bijhero zur würkhlichen Mariasch erhaltene Unschuldt diff neuen Jungen Regenten und dessen anerzogene frombheit die beiste Hoffnung gibet. Der giettige Gott erhalte Ihne also fehrnerf hin zu allen Zeiten in feiner Gnad und laithe Ihn auf dem Weeg der Gerechtigtheit, umb welches Bur aufrichtig bitten und betten wollen und sollen. Die mehreren festinen seint aus den getruthten Rachrichten zu ersehen.

Den 15. Juli versauerte der Himel hiesigen nachbahrschafften diese freyden zimlich, indeme weith ober Schenbrun, Excell. Baron Unertlschen Guets, der Schauer und Hagl bis auf Taittenhausen welches aber auch schon einen großen Schaden, hedoch respective gegen Simertshausen, Schönbrunn, Lodspach, Sulzrain, Pöttenbach, Ottershausen, Innhausen und Haimbhausen nicht zu rechnen, fast alles in Grundt u. Boden hineingeschlagen und ware wunderlich,

190

die Inglstatter strass schnitt diesen ellenden Schaur fast genzlich ab; ich aber benedicirte mit dem heylligisten Blueth von Ansang diss Wetters auf dem freithos zu Günzenhausen, alwo mich Inst occasione einer Krankhenbesuechung von Taittenhausen hergehend diss gleich von Ansang sehr ybl aussehende gesehrliche Wetter und wendete die Krasst des allerheylligsten Blueths Jesu diss gemachte Hechsenwetter glatterdings aufs Moos yber Hollern, Sching und Neusahrn, wellche Orth aber vorhin schon durch Schaur gelitten, wie dann den . . . vorhin durch wildes feur der schen und erst vor etlich . Iahren durch Unglichssfeur abgebrandte, aber neuserbaute Pfarrhosstadl (zu Sching) abgebrandt worden.

Hier folle aber auch anzumerthen nit vergeffen werden, dass sich gegen der Durchl. Kgl. Bolnischen Hochheit und Churf. Sachfischen Princessin und churfürstl. bayr. Hochzeiterin S. Hochgräfliche Gnaden Herr Graf Carl von u. zu Haimbhausen mit Ehrenbezeugung difer churfürftl. Hochzeiterin und angehenden Landtffrau in Bayen fonderbahr distinguirt habe, indem hochernant S. Hochgräfl. Gnaden den 8. Juli vorhin erstlichen das ganze zohlhauf thails mit schenen hochen Täxen, thails mit Oranch Bäumen und von untenher mit grienen TägenLonbrien, von obenher aber mit schenften Bluemenreichen Eränzen von raristen Ranuneln, Annemulen, Lampertern und andren Blummen groffen Vorath und in der Mitte mit ver= zogen beder Durchl. Brauthperfonen schen gemahllenen aufgehengten Nämen u. Wappen aufs herrlichifte geziehret, beffgleichen auch die straff bis aufn Taittenhauser Weg von beden seithen mit hochen Tären und Oranch Bamen undtermenget besezet. Bon da demnach den 9. umb 7 Uhr fruhe S. Churf. Durchleucht von Wolzach von der ersten Complementirung Sner Durchl. Brauth, alwo she Selbe umb 3 Uhr vorhero in der Nacht verlassen, auf dem Haimbhauser= schen Zollhauf noch ganz Schläffrich nacher München durchfahren wolten, wegten höchstdenselben die alda von Herrn Grafen schon bestelten Trompeter und Bauter also auf, daß sue sich eine zeitlang alba aufhielten und selbstiger gebung def Tacts bifer music undter Befragung, ob nit Herr Graf, (welcher aber schon vor 5 Uhr morgens, umb sich zu seinem Camerdienst bereith zu machen, nacher München abgefahren) solbsten zuegegen sen, ergezten.

Da aber die Durchl. Brauth von S: Renserl. Majestet der verwittibten Renserin praecise umb 3/4 auf 11 Uhr morgens difen Weeg auf dem ersagten Hochgräfl. Haimbhauser'schen Territorio ben dem zollhauf vorben passirten, Pfertabwechslung beschache und S: Durchl. die verwittibte Herzögin Ferdinand sich der Renserin und der Durchl: Hochzeiterin erwarttete: geruhete hechstgenante Renserl: Majestet und die Durchl: Brauth gar auszusteigen und auf 11/2 Viertlstund sich mit abgewechsleten Ambrassiren obenauf im Bollhauf aufzuhalten. Undterdeffen aber von Betrettung def Haimbhauserischen Territoriums von Taittenhauser Weeg an wurde auf hoche Beranstaltung Herrn Grafens undter bestendiger Lejung der stuckh bestendig mit Trompeten und Baukhen aufs herrlichste zur grefften Befridigung und Vergniegung ernanter bechfter Versonen bis auf erfolgten Abmarch musiciert, so ich selbsten alles mit meinen Augen gesehen und Ohren gegenwertig gehöret, welches ich auch pro memoria hier annotire.

Diff 1747 Fahr war ybrigens ein so hütigef Jahr, dass nit allein alle Möjer hiedurch verbrunnen, wie dann das Geftankh dessen so vehement ware, dass man von dessen stünkhendten Rauch schir hette erkrankhen mögen, sondern entzündtete auch sogar hin und wider Welder, wie im Geisenfelder forft und in der Pfalz beklagt worden und töhrte an sehr villen Orthen die lieben feldt= friechte, sonderlich um Nürnberg und derlen Orthen im Sommerlichen fast genzlich auf; das Wünterliche aber ist auf dem sogenanten Gfill, Eching und difer Orthen diff Jahr reichlich gerathen, pedoch hat diff so woll und ergleckhlich doch nit ausgeben, wie vorigs 1746 % Sahr, wo aber alles unersehen dünn u. thleinist gestandten, allermassen diss 1746 Tahr eben eines von denen hüziasten Sahren ware. Und war in disem Jahr folgentlich ein bethläglichifter Abgang der furage, wie dann auch in disem 1747nen Jahr an mehriften Orthen sonderbahr aufm Bfill, wo ansonst ein allmabliger Vorrath des Heueths zu fünden ware, gar wenig deffen einzumäen ware. Das Graimet aber ist umb München herumb und villen andern Orthen so ausgebrunen, daß der mieh lang nit werth ware, diss abzumähen, allermassen es in Taglohn 10mahl mehrerers gethostet hätte, als man hierdurch genuzet hette. So hat auch H. Pfarrer

von Sching Barthlmä Will das zweytemahl schon seinen ganzen stadt durchs seyr in Nsche gelegt zu werden, und zwahr das erstesmahlen unwüssend von Wem angezündtet, das anderemahl aber durch wildes seyr, welches eben auch in dem Kürchenthurm zu Weng in der Cupl eingeschlagen und der Kürchen nebst zu Bodensschlagung des Mesners und ein so andrer leithe, die seithen hufffen, yedoch ohne — GottLob — der Abbrennung um etsiche 30 fl Schaden gethan, sechen und zu seiner gressten Vestürzung erleben miessen.

In disem 1747 Tahr seint S. Durchlaucht Herzog Theodor, Bischoff zu Frehsing, Regenspurg und Lüttich in Eminentissimum Cardinalem creirt worden, seint auch im Monath Julio wüderumb einsmahl nach 5 Jahren von Lüttich occasione die churfürstl. Mariage zu benedizieren, mit der kgl: Polnischen u. churfürstl: Sächsischen Prinzessin in sein Bisthumb Frehsing zurufhgelanget und seint alda bis anno 1748 ins Monath . . verblieben, sodann, weillen in Niderlanden mit den Franzosen und Engelendern und Hollendern Waffenstillstandt worden, wider ins Lüttichische retourniret.

So ift auch in disem 1747. Jahr von Churbahen aus mit vereinstümung deren gnedigsten angrenzenden Ordinariaten von Freysing die Ewige Anbettung des allerhaylligisten Altar Scheimbnusses gnedigst angeorthnet, und seint meiner Pfarr Fürholzen der 13. und 14. October, wie in meiner ordentlichen Pfarr beschreibung dessen mehrere Information zu fünden, assigniret worden.

Desigleichen haben auch S. Kgl. Mayestet von Prenssen und churfürstl. Durchlaucht von Brandenburg (neseio quo instinetu) der Kömisch-catholischen Geistlichstheit in seiner churf: Haubt u. Residenzstatt Perlin nit allein erlaubt, eine Kürche zu erbauen, in dessen Jhurn Gloggen zu hengen, so vill als leidet u. sie vermögen, sondern auch freh u. von meniglich ungehündert das Kömisch-Katholische Religions Exercitium darin zu pslegen. Der gietige Gott gebe hiezu die Beharrlichstheit und dass also von hechst disem König und Chursürsten gemaint sehe, wie es dermahlen scheinbahr ist. Zu disem gottgeschligen Kirchengeben ist von sast allen gnedigsten Ordinariaten selbsten, sowoll in Stetten als Märsen u. Törsfern mit Beschechung diser denuntiation u. anrecommandirung de

cathedra eine Collecta von hauf zu hauf durch die Mesner angesschafft und vorgenommen worden, so hinnach dahin hat eingeschikht werden miessen.

Das Ende des spaten Hörbst des 1747ten Jahrs ware sehr Rengerisch u. feucht. Den 5. Dezbr. als in der anderten Abvents= wochen erhuebe sich ein so entsezlich und grausamber Sturmb, welcher nit nur allein in Hauf Tachungen, Gebeuhen, Blankhen u. dgl. groffen Ruin angerichtet, sondern auch in den Waldungen fehr ville Bame radicirter umbgeriffen, beffgleichen auch zu Meer un= gemeine schedlichste, sonderbahr die Specerey notabiliter verdürblichste Scheiberungen und Zugrundtrichtung viller KauffahrtheySchüffe angerichtet, wessen unglithlicher effect sich hienach in der Göbnacht= Tult zu München 1748 layder ia gleich gezeiget, wo das Pfd. stockfüsch zu 18 fr., so sonst nur 12 fr. kostete, das Pfd. Zukher à 35 et 38 fr. Caffée pr 1 fl haben miessen bezahlt werden. Nit allein aber haben in difem Jahr die aufferordentlichen Wündt fo groffen Schaden und Unglith causiret, sondern Es thame noch auch ein sehr schödlicher von dem unschuldigen Kündlstag bis leften diff Jahr duth angewachsener scharpfer Reiff darzue, welcher sich so schwehr angewachsen an den Paumen, sonderbahr den Bäldern befunden, dass deren hin u. wüder auch sehr düthe theils von unten her, theilf in ihren Gupfeln abgetruthet, theilf auch in gerüngen Böden gestandtene von der Burgl aufgehöbt gefundten wurden, wo undter andern def sogenanten Gschwenters heist, yber welchef an dem Berg und an sein Seifl von disem unersehenen schwehren Ram und Reif schon tief getruthte Bamb bereits hangeten, in groffer Gefahr stundte, baff es laider augenblikhlich den fahl und folglich genzliche Ruinirung und Zubodentrukhung dessen erwahrten miesste, von welchem ich dann selbst den Augenschein eingenommen. In welch augenscheinlichster gefahr Er seine Zueflucht zu Maria hilf gu Gungenhausen nembend ist errettet worden. Go endtigte fich difer 1747. Jahrgang mit dem laydigen Bichfahll, meistens der Lungensuecht, welcher sich wegen von dem Bich erlittener groffer Trükhne, welches hernach ben der Trenkhung allzugäch hineingesoffen, folglich die Lungen geschrötht, in Monath 7br, 8br, 9br, 10br bif ins 1748. Jahr hinein aufdauernd zu Eching, sonderbahr XLIV. 13

und noch mehr zu Neufahrn, desigleichen auch umb Tachau herumb geäufsert hat und fast alles Bich hinweggerissen; welches Ellend dann nehst dem vorhin in disem Jahr zwehmahlligen Schaur die Gfillner, Echinger und Neufahrner in fast genzliche erarmung gestürzet. Diff verdörbliche grosse Pbel haben auch andre Orth, worundter auch schon das Zwehthemahl in meinen 29 jährigen Pfarrsein das churfürstl. schene Schweizer und Landvich zu Schleisshamb erfahren miessen, und liesse auch diss 1747. Jahr nit gar aus.

Dise Erarmung hat umb so vill leichter beschechen khönen, als unertreglich neben groffer Wollfeilheit der Getraidter (das Scheffl Rorn 5 fl, 4 fl 30 fr.; der Waizen 8 fl, 7 fl; Gerste 5 fl 15 fr. auch 4 fl 15 fr.; Haaber 3 fl) der ganze Paursmann 41/2 steur nebst 7 fl 20 fr. souragegelt der Landschafft erlegen, oder hiezue durch militarische Execution angehalten zu werden ertulden muesste. Ich geschweige des saubern bekhanten Salzprojectes, crafft welchem ein ganzer Hof nolens volens, wie ich vernimme, 8 scheiben, er hette diff verbrauchen khönen oder nit, aine pr 6 fl. bezahlen miesse, welches sich aber auf befundtene Inpractibilitet und von den glehrtisten Leithen hieryber abgeforderte practische und theologische Guetachten in disem 1747tm Jahr im 9br noch geendet hat, und die Scheiben wider auf 4 fl 18 fr. nebst 6 fr. aufn Stadl gesezt werden mieffen, weillen auch gleich der Gnaden Salzfluff aufzubleiben schon begunte (welchef P. Stadler Soc. Jes. churfürstl. Beichtvater zu seinem allgemeinen Landtsfluech wider alles Gwiffen und Bernumpfft, auch zu nit geringer praejudiz bes Landtsberrn jelbsten, allermassen die Schweizer alsobald von ihrem vorigen Salzhandl abgewichen, geschmittet hat, welch guetter P. Beichtvatter mehr der= gleichen landtsverdörbliche Projecta, so der Hofprojectist Mons. Hess et alii hujus farinae gebilliget hatte, ersonnen hat).

Anno 1747 seint die Aichlen so vill und zwahr an allen Orthen gerathen, dass ben Mannsgedenkhen so vill nit ersehen worden. Aber eben darumb haben die S.V.Schwein sonderbahr in den Wiesen grossen Schaden gethan, den man in dem folgenden Jahr in der Graseren merkhlich empfundten hat. Mit aller ausservordentlichen gerathung haben doch die Paurn und ich alhier wenig

bavon bekhommen, indeme die Heussleith mit ihren Kündern und andere Dieb, die kheinen Antheill darben gehabt hetten, dise fruhe und spahr vor rechter Zeitigung hinwekhgerafft haben; und eben darumb, weillen auch die Schweine fast alle bayr: Ruebenakher von Aichlen gebremt umbgeakhert haben, ware im folgenden 1748 ahr fast kheine bayr: Ruebsamen zubekhommen, folglich ein grosser mangl an disem gewesen.

## 1748.

In disem Jahr schneibte es bif 23. Jener fast bestendig und machte vom 14. hujus bif daher entsezliche Gächwündten. Und weillen in der hl. Sebaftians Woche sonderbar guett zu fahren ware, u. von allerweithisten Orthen so unersehen vill Getraidts nacher München auf die Schrannen gefiehrt worden, galt das Scheffl Korn 3 fl 45 fr. bis 4 fl, so man im Undterlandt Bahrn sogar umb 3 fl thauffen thonte; das Scheffl Waizen 4 fl 30 fr., die Gerste 4 fl 30 kr., der Haber 3 fl; ben welcher Wohlfeulle entlich auch das Bier abgeschlagen und die Achtl umb 18 fr. und 4 fr. Spuntgelt aparte weniger fostete, die furz zuvor im Dezember vorigen Jahres noch um 2 fl 23 fr. ohne das Spuntgelt zu 4 fr. hat mieffen bezahlt werden, folglich also dermahlen die Achtl nit mehr als 2 fl 3 kr. pedoch ohne 4 kr. Spuntgelt kostet; wie lang aber dise Wohlseulle dauern wird (glaublich nit gar lang) tempus exponet. Das braune Bier hat miessen à 21/2 fr. die Mass im Landt in den Stetten und Märkhen an gemainen Mann bon den Prepen vergohnt werden, welche sich zwahr gewaltig bemiehten, noch einen Pfenning zu erhalten 2c.

Diser Wündter dauerte bis in spatten Apprill mit starther Költe und entsetzlich grossem Schnee im Monath März; den 5. 7. u. 21. diss hat es so unersehene grosse gewaltige Schnee geworfsen, dass man, dis gemainschafftlich an allen Orthen geraumbt worden, von einem Dorf weder ein oder auszukhomen vermögt, welcher gewalttige Schnee aber hinnach im Monath Aprill auch unersehene grosse gewässer den seinem zerschmelzung verursachet. Es haben auch die Wündt im Monath Martii in den Waldungen hin und wüder mit Umbreissung der Päm grossen sechan.

Obig ersagte Getraids Wohlfaille dauerte nit allein, jondern

namme von ainem Monath zu dem andern also gewalthig zue, dass der Waizen im Monath Junio um 5 fl — 6 fl, das Korn umb 3 fl, im Monath Juli aber gar umb Pfaffenhosen und im Undterslandt umb 2 fl 30 kr, ja gar umb 2 fl 15 kr verkhaufft wurde, so aber von etlich 90 jährigen Mennern nit erhört u. gesehen worden. Mit allen disem stigen die Schehalten im Liedlohn, die Tagwerkher des Tags zur Ürndtezeit neben der Kost auf 16—17 kr, ia man bekhamme zu diser Vetraidtwohlsaillen Zeit sast gar niemanden zur Arbeith, es ware ein Ellend ze. — Ich meinesthaills khan woll sagen, dass ich Zeit meines bereiths inchoative Pfarrseins niemahllen ärmer als diss 1748 km Jahrs, wo ich nebenben nur 18 Scheffl Gerste zu verkhauffen gehabt, gelebt und mich fortgebracht habe. Das Glikh ware, dass diese Wenigkheit mir endlich was mehrers Waizen u. Korn ersezt hat. Dem Hechsten sehe vor diss 1000seldtiger Dankh gesagt.

Im Monath Junio hat mieffen die Brukh hindterm Pfarrhof in die Brunngassen bingus durchaus neu gemacht werden, worzue eine frische aich von der Gmain hat miessen hergegeben werden Es hat aber hirzu der Consens sowoll vom ObristJegermaister= Amt, alf vom löbl. Pfleggericht Mäffenhausen supplicando, yedoch nur mündlich ben Gricht mit Vorstellung der unendtbehrlichen nothwendiakheit solicitirt werden, allermassen der Zeger Thomas Wurmer zu Ottenburg, weillen er dise aich auf seinem district und zwahr auf dem mit Günzenhauser Smaingehilz hat miessen hergeben, ohne Consens des ObristZegermaisterAmbts Frensing sich nit gethrauet hette vor sich selbst herzugeben, sonderbahr weillen Es eine echte, frische Aich hat sein miessen. Vor Lesung des ObristZegermaister Ambtszetl haben bezahlt mieffen werden 9 fr, erjagten H. Thomaff Wurmmer stambgelt . . kr., daran haben gearbeithet 3 Zümmermann, peder.. Tag; der Haubtstam ist mit pulver gesprengt worden. Beh difer Arbeith haben . . Tog lautter Anocht und Menner allhir arbeithen miessen, wie dann auch ich mit herfiehrung der Aich Ross und Man starth habe strapeciren miessen. Vor meinen Theill habe ich in disc Smainnothwendiakheit bezahlet .. fl .. kr, quod pro notitia sit.

Bishero haben die Hochgwitter, fonderbahr durch gefahllene entsezliche Blazregen in Aekhern und in vill anderweeg entsezlichen

schaben verursachet, yedoch Gott hechster Dankh in hiefiger Revier noch bis 18. Juni nit. Gleich zu Anfang diss monaths hat der Tonner in den H. Augustinerhof zu Undterschleisscheine, in den dritthalb 1000 fl fürzlich kostbahr erbauten und genzlich gemaurten, schenen stadl eingeschlagen und verbrendt. Der Paurnhof alda geshörte aber nit mehr ersagten H. P. Augustinern, sondern es hat ihn Herr von Mey beyleuffig vor 4 Jahren (1744) abgekaufft, der auch disen bishero mit aignen rukhen besüzt. NB. Herrn v. Meys Ehefrau war eine Convertitin, und waren bede in divinis sehr nachlessig, hörten ein ganzes Jahr undter der Woche auf burer Trägheit khein hl. Mess, ia negligirten vorhin diss auch manichse mahllen Sonns und seyrtag, et ideo forsan haee monita divina pervenerunt super eos.

In disem Jahr habe ich im Weyergartten ville Örl und I Aichpäml an die Höckhen obern Krautstückh versezt, deren erstere ich auf der Taittenhauser Gmain, die andern aber auf einem lange Zeit öd gelegenen Akher, Sibenschilcherin genant, des Künhauser Paurus zu Günzenhausen, Andreassen Sturmb liderlichen Hauswirths ausgehöbt, welche die Heihen, weillen es vorigs Jahr so gar ville Aicheln abgegeben, haben miessen albort fahlen lassen und mit der Zeit beh Guetsverenderung nur würden widerumb umbgeakhert werden, folgelich hiedurch dem neuangeslogenen Aichgehilz khein Schaden besichechen ist.

In disem 1748. Jahr hat mir die hisige Gmain eine dem hisigen Funkhenpaurn in seinem Akher an dem Hözenhauser Weeg gestandtene schödliche, akhertrenkhende Aich auf mein und des Anton Funkhen beschechenes Ersuechen mit Consens des löbl. Psseggerichts Mässenhausen und des hochsürstl. ObristSägermaisterAmbts Frehsing durch Herrn Gabriel Grasen von Valvasone ObristSägermaistern yberslassen, aus welcher ich den hezt stehenden neuen grossen Wasserrandt und standtner zu dem Hausgärtl und in anderweeg hin und wider, neben etwan  $1^{1/2}$  Klaffter Kuchlholz gemacht. Hat mich aber mit Aufarbeithung beh 9 st gekostet.

In disem Jahr 1748 ist das schene Königreich Valentien, ansligend an Murtien, zu Spanien gehörig, sonderbahr die haubtStatt diss Namens sambt mehristen Gottscheusern u. kostbahristen Gebehen

mit viller 1000 Persönen, Klöster, geistl. u. weltlichen Leithen auf Berhengnuss Gottes durch Erdbüben undter und über sich geseheret, ellendiglich zu Grundt gangen, welches Unglith vor 2 Jahren auch die schene Inst Lima in Usien(!) auch der Eron Spanien zuegehörig, ersahren, welche Inst dies dato versunkhen ganz im Meer stehet.

Im Monath Julio hat der Schaur in dem Käntambt Straubing yber 4 stundt lang bis in Waldt hinein alles in grundt und Poden hineingeschlagen. Es siehlen auch hin und wider in den 2 Monathen Junio und Julio so gewaltige Plazregen und stigen die Hochwasser, sonderbahr die Iser so entsezlich yber sich, dass in villen Orthen Grundt und Poden mit Koth und Lethen sambt den lieben seldtstrichten yberschwembet, welches dann der Egertshoser Paur nechst am schwarzen Wältl von Freysing herauf rechter handt situirt, ganz verdörblichst leiden miessen, und zwar risse die Iser von München bis Freysing dergestalten die Wöhrn, dass der schaden auf 24000 st. angeschlagen worden. Derley grosse Schaur haben sich auch hinenach layder noch mehrers geeissert und zwahr bis ins Monath August.

Anno 1748 im Monath Julio finge Herr Forenz, künstlicher Bildthauer und Stukhator zu Augspurg mit seinen 2 H.H. Söhnen, und der Aunstreiche Augsspurgerische, weith und braith beriembte Mahller Herr Pergmiller die neuerbaute Hochgräft. Schlosskapellen zu Haimbhausen an auszustuckhodorn und auszumahlen, und wurde ermelt lester großer Künstler hinnach im Monath.. mit dem Plavon förtig. Die H.H. Stukhodorer aber werden alda und im neuen Schloss hin und wider noch woll lengere Zeit und Jahr Arbeith haben.

Diff Jahr 1748 ift, Gott seine gedankht, sonderbahr so woll in Althen, als Graimet, auch allen Lieben Wündterlichen und Sommerlichen seldt, auch gartenfrichten von Gott gesegnet; die Gersten zwar stundte in etwas dün, und aber wie sich das Korn behm Schnidt bezaiget, so ists nit gar schwehr, wie in vorigen 2 Jahren, und will auch entlich der Waizen nit vor so guet, als vorigs Jahr erkennet werden. Da ich diff notire, greifft man erst in Schnid, das Ausgeben des Getraids wird sich erst weisen miessen.

NB. Layder hat sich behm Tröschen nur gar wenig frucht im Wündterlichen gezaigt.

Spat im Monath Junio seint in die Bahr: Pfalz ungeachtet des Waffenstillstands das andertemahllen (glaublich zu facilitirung des Actualfridens) 36,000 Mann Moscobitischer Soldatten eingerühlt und sich sehrners weithers in Reich hinausbegeben; was aber dise operiren werden, etwas oder nichts, stehet zu erwartten et tempus exponet. Derley habe ich selbsten 400 Mann zu Pilsen in Pöhmen anno 1736 als dasige Quarnison angetroffen und gesehen. Dermahllen seint auch Tartarn, Calmuckhen und andre würthlich asiatische Leith darundter; was würthlich Russische manschafft ist, seint woll disciplinirt, alle grien mit rothen Camisöllern bethlaidet, kurze leith, aber ungemein starther natur. Seint aber in disem Jahr noch, nach zu Achen mit Frankreich, Spanien, Estereich, Engeland, Holland, Sardinien 2c. gemachten Universalfriden, ins Böhmen zurüch und nach geendigtem Wündterquartir auch von da wider nach Russlandt khert.

Die H.H. Mathematici haben zwahr vill auf heurigem aufn S. Jacobstag den 25. Juli Praenosticiren gemacht, hat sich aber nur so vill fünsternuss an der Sonne bezeigt, dass man advertiren khönen, dass eine fünsternuss in etwas wenigs sehe und die Sonne betriebter aussehe, als da sie mit einem Gewilkh überzogen were. In Moscau und Pollen aber solle she entsezlich, ia der anno 1706 gewesenen woll gleich gewesen sein, wo ich selbsten die sterne am Himmel gesehen habe.

Den 28. Juli diss sauffenden als am Sontag nach Jakobi ist der schen gemaurte Psarrhof zu Allershausen sambt dem Zechentmanrhof durch ein glaublich gelegtes feur in Brandt aufgangen und ist ausser den Pserdten und dem S. V. Khievich, welches lestere noch auf der Baidt ware, sediglich nichts geröttet worden. Alle Biecher, alles vorräthigs villes Getraidt, heuriger Hauet, sambt Gelt, alle reichen und kostbahren Haus, Tisch und Böttermobilien, auch 5 Keubl, alle Gewändter, alles und alles ist mit verbrunen, ia die H. Patres, H. Pfarrer u. 2 H. Caplän, Ordin. Praemonstr: von Neustüfft, haben sich nur in den Pantofflen zu salviren Zeit gehabt. Man hat den Rauch und dassiges Gloschen den andern Tag als

am Fest Mariä Schnee, da wür von Maria Brunn bei Moching vom Creuzgang zurukh kherten, noch starkh in den Lüfften wahrsnemmen und sehen khönen. Ein entsetzliches grosses Unglikh vorsohnedem arme Closter Neustüfft.

In disem Monath nach Jakobi haben im ganzen Land Bahrn alle sowohl inlendischen als auslendischen, grosse und kleine Calender miessen gewappleter erkhaufft und an sich gebracht werden, a quibus spe et modo quocunque sein verkhaufft worden. Die Directoria Breviarii aber waren davon ausgenommen, so aber nit gleich hat wollen zuegegeben werden. Ach Gott! was werden die saubern Bahr: Projectisten noch vor landschedliche Kenkh und Schwenkh erdenkhen. Nechstens wirds so weith khomen, dass man auch den Lufft werde verzünsen miessen zc.

Den 17. et 18. August hats gegen dem Throll so entsezlich starkh geregnet und gehagelt, dass umb Tölz und der Orthen stain wie halbe kr Semeln gefahlen, und seint die Iser und Amber sonderbahr aber die Iser unersehen so hoch gestigen, dass Wasser die Iser unersehen so hoch gestigen, dass Wasser die Iser unersehen so hoch gestigen, dass Wasser die Iser unersehen so hoch gestigen, dass dass Wasser die Iser unersehen so hoch gestigen, dass Wasser dass sie Austraching auf flössen hinauffahren khönen. Sehen in disem Monath haben schwarze Würmber, so in unzehlliger Zahll, glaublich von der sünsternuss herthomend, sowohl weisse, als Bayr. Rueben ihres Wödltrautts beraubt. An seithen der Pfarr ist von Uns Beden das im Rituali vorgeschribene Salz und Wasser contra vermes benedicirt und applicirt worden. Ob aber noch etwas von Rueben wachsen khan, weissen nur die stängl zu sehen seint, tempus exponet.

Den 22. Octobris 1748 Erchtag nach unstrer allhiesigen Pfarrfürchenweihbegehung ist ein hocher, gewaltiger schnee gesahlen, welcher, wann er nit wüberumb nach 8 Tagen geschmolzen were, in den seldtrichten grossen Schaden würde verursacht haben. Disem folgte auch eine so entsetzliche Kälte auf 8 Tag lang, dass die Päum in Gesahr stunden, sonderbahr die Subtillere wie anno 1740 beschechen, zu erfriehren, wie dann diese Költe damahlen nit allein alle Pferscher, Marillen, sondern auch andere hochstambige: Aepst, Piern, Zwesgen und sonderbahr die Welschnusspeum fast aller Orthen in diesem Monath, aber um 10 Tag fruher verdörbt und abstehig gemacht hat. Vom besagten 22. October aber, ausser eines

einzigenmahlf, lieffe sich bis Jenner thein Schnee diser Orthen herumb mehr sehen; ia es ware vor und nach Weihnachten nichts als Regenwetter und bis 28. Dezbr. so warmb, dass die getraider vrdentlich gewachsen, auf welches aber starkhe Rebel folgten. Der umb dise Zeit unersehenen Wärme effect muess mit der Zeit erwarttet werden. Gott gebe, dass im kompfftigen frue Jahr dise so spätt unerlebte Wärme den lieben feld und garttensrichten nit durch spatte Reiff schade 2c.

In disem 1748ten ift die im vorigen 1747ten Jahr auf An und Einrathung der schödlichsten, Land und Leith verdörblichen, gewüffen vergeffenen Projectisten, haubtfächl. des Battermörtterischen Grafen von Tättenbach, wie man wenigist insgemein von ihme redet und auch diff entsezlichen Barbarischen Lasters halber von beyden Churfürsten höchsel. Angedenkhens Maximiliano II et Carolo Alberto verargewohnet, von ihren Söfen ausgeschlossen, und dem neubachenen Baron Bech, deffen Berr Batter gar ein ehrliebender, mir bestens bekhannter Mann fel. und Stattspndikus zu München war, schon ausgeschribene, so betüttelte allerschwehriste BersonalSteur, welche dise im vorigen Jahr nit entrichtet haben nebst 31/2 fältiger Landts= steuer, so ohne Soldaten accordirt hat miessen werden, welche mich auch 40 fl NB vom gnedigsten Ordinariat angelegt, betroffen hat, allermassen Rmi DD. Ordinarii zwar coacte ihren Consens auf bengebrachte Bäpstl. Bulla zur Haubtsach, hedoch nur pro hac vice in Ansechung der in der bekhanten Armäden angetrettenen churf. Regierung Maximiliani Josephi, pezigen Chur und Landsfürsten, geben mieffen, nebenben aber ihnen die Anrepartirung der Geist= lichkheit sich vorbehalten, ist gewaltthetigst durch militerische Execution eingetriben worden, welche nit nur allein alle Hausvätter, sondern auch die Weiber, Kunder und Shehalten ohne Aufnamb schwehrlich betroffen. Von difer Personalsteur aber ware auch sogar thein einziger Graf und Freiherr, auch thein Beambter, thein Hofbedienter, in auch sogar die allerarmisten Leith, die selbsten ihr Brod mit Beib und Kundern im Bettel gusammen zu tragen genöthigt waren, noch weniger waren hievon die Ambtsleit, Freyleith u. Hiettersleith eximirt. Ja die allerschedlichsten Tyranischen Brojectanten tribe ihre Crudelitet auch sogar dahin, daff sogar iene,

die in disem Krieg durch Blünderung und Prand umb Haus und Hof und Hagh und Gietter khomen, oder die erst innerhalb 2 und in disem Jahr durch Teuersbrunft genglich erarmet, von difer Burth nit erleset waren, und zwahr auf disem so verderblichen als hirn-Iosen principio, erant illorum responsiones formales; Es ist ihnen ja gleichwohl Grundt und Boden pbrig verbliben, nit bedenkhende, daff der lähre, ia öde Grund sonderbahr den Paursleithen in er= manglung des Bichs und folglich der allernöthigisten Gaillung lange Zeit nit allein nichts mehr nüze, sondern mit erbauung der Beifer und Söff, auch herbenschaffung v. Schöff und Gichirr Pferdt und Bichs sich immerhin durch aufschwöhrung und entlechung nöthiger Gelder erärmern miesse; per consequens aber auch diff Verfahrn dem ganzen Land darumb einen fo harten ftoff ge= geben, daff von nun an in ville Jahr hinein theiner dem andern, auch theine Kürchen den Leithen mehr helffen than, weillen auch dise durch beschechenes Ausleichen genzlich enervirt senn.

Dise hechstaesvante sogenante Personalsteuer, weillen sonder= bahr die Clester, der Adl und Beambte schwehrlich darben angelegt worden, hat etliche millionen importirt. Ob ef aber dem churfürstl. Hauf Bahrn mit diesen ersagten mahren Umbstendten von Gott gesegnet gedehen thöne, tempus serenissimae domui Bavaricae exponet. Die mehriften glaubens umb sovill weniger, alf mit mehrern Landsfluech dise exaction ist erlegt worden, welche ich selbst von grof und thlein lender gehört habe. Gott gnade den Theologis, Projectisten u. Beichtvättern! In disem Jahr 1748 ist lander Gott erbahrmb den Echingern, Dachauern u. in mehrern Orthen bijer Revir umb Dachau herumb bif gber Hözenhausen und Pellhamb alles Rhüevich, folglich innerhalb 3 Jahren schon 2 mahllen himvethgefahllen. Huch difes wurde umb thein fr mit erlegung der besagten Versonalsteur milder, als menniglich gehalten, deren erarmbnuff aber die Gottsheuser, sonderbahr das Echinger lander genuegsamb erfahren, angesechen dass theiner wenigistens dem Gottshaus Bünzenhausen einen fr an ihren dahin gehörigen iehrlichen Interessen abzustoffen vermögt, und diss. umb so weniger, weillen spe auch im vorigen 1747 an Sahr 2 mahllen hart von Schaur getroffen wurden. Wegen welchen so villen aller= schwehristen Unglithsfähllen die mehristen genzlich werden verderben,

oder wenigist in langen und villen Jahren nit mehr auf ein grines Zweyg werden khomen khönen, mit welchem ich ein woll herzliches Bedauren trage.

Den . . ift zu Mündraching schon das andremahl innerhalb etlich wenigen Jahren das Mesner und ein nechstdaran stehendes Haus durch Liederlichkheit einer Dirn oder Maggt in seur aufsgangen.

Herr Graf von der Wahll, welcher ben voriger Regierung Caroli VII., Röm: Reusers und Churfürstens v. Banen hechstiel. Angedenkhens, als HofCammerpraesident in groffen Gnaden ftundte, nebenben aber nit nur allein hochmiettig sich gegen den hochen Aldl, umbarmherzig gegen alle Mindern, alf Hofbedienten und Landtleith, sondern sogar auch gegen pezt Regierenden Chur und Lands= fürsten Maximilianum Josephum als Churbrünzen unvorsichtig mit Zurüfhalttung ihme gebührender Gelder ze. auffiehrte, derwegen aber ben beschehener difer Lands Regierung Berenderung aller seiner Chargen degradirt, behielte boch fehrnershin seine ihme aigentliche Hochfahrt u. aufferordentl. Köckhheit u. Grobheit, welcher dann auch in erfagt seiner Charge unendlichen fluechs sich verdient ge= Difer Herr verluhre sich gegen den Churbanr: Pflegs= Comissari zu Mehrmosen auf vorleuffige Sagt&Zwistigkheit, dass er sich erfrechte sub titulo amicabilis Undterredung et leuterationis, ihne zur Tafl zu laden, deme aber besser gewesen were, bedenkhend: vestigia me terrent, zu hauf mit seiner Suppen verlieb zu nemmen; gestalten er ihn nach seiner Anthompfft in seinem Schloss zu . . . inf 5th Zümmer und so weith hineingefiehrt, dass niemand sein un= besohnenes, tyranische Resolvirtes Undternemmen wüder ersagten Beambten vernemmen oder hören khonte. In disem Zümmer dann liefse er ihn durch seine Jeger erbahrmlich u. entsezlich mit steckhen schlagen, und miesst hierauf ohne einziges zeichengeben seiner grau= samben schmerzen mittags noch darzue speisen. Wie ihme aber diff werde geschmekht haben, ist von selbsten leichtlich zu ermessen: worauf er dann eine Repetition solchen vorigen tractaments vernimpfftig beförchtend, im andern weithen Umbweeg nacher Hauf im eussersten schmerzen gekhommen u. sich durch einen Wundtarzt ver= bündten lassen. Welches unsünniges und rar erhörtes tractament

204

er aber undterdeffen gebührend benm Churf: GeheimbRhat clagbahr angebracht und ihme Satisfaction zu verschaffen angehalten, welche ihme auch von hechst disem Rhat mit Benziehung des geheimben Rhats, eines Hofrhats und eines Revisions Rhats folgender gestalten gnedigst adjudicirt worden: Bors Erfte solle ihme Herr Graf von der Wahl seiner ihme angethanen aufferordtentlichen Realinjurien halber 3000 fl bargelt ohne anftand erlegen; ihme Herrn Grafen solle die Statt München auf 3, der Hof aber auf 1 Jahr zu frequentiren verbotten sein. Pro secundo solle er aller seiner Pflegen verlurstig sein und seine Frl. Tochter solle alle vor= erworbene Hoffnung, alf Hofdame an und aufgenommen zu werden, wüderumb benommen, und leftlich aller erworbenen Hochjagtbarkheit verlurstig sein. Dessen Jeger seint als Executores der Schleg auf bem Land geschafft worden. Herr Baron Bergheim, Kentmaister zu Burghausen, welcher in hae eausa wegen beschenen Verhafftnemmenlassung des churf: Pfleggerichts Ambtmans ersagten Pflegs= Commissarii (um dem Herrn Grafen zu willfahren und zu aefahlen) unbesonnenen Antheill genommen, ift auf ein ganzes Jahr seines RentmaisterUmbts suspendirt und der RendtUmbtsSchörg von Burghausen, welcher den Pfleggerichtsambtmann gefesselt in Berhafft genommen, hat pro sua mulcta 50 fl dem GerichtsUmbt= mann erlegen müffen. — Eine schwehre Mulcta vor einen solchen Herrn Grafen, aber wann diff nit modo precario und Vermittlung S: Excellenz S: Grafen Max v. Preysing nit were vermündert worden, were der Sentenz von Sner Churfürstl: Durchleucht woll noch schörpffer ergangen 2c. Also gehts, wann man nur ad praesentia et non potius providentior ad futura emergentia tempora acht habet, und meniglich sonderbahr bei Höfen den Abl zum feundt hat. Qui stat, videat ne cadat; non tam in aula firmus stat, quam in praecipitio, qui aulae inservit.

Am frehtag vorm hl. Chrifttag diff Jahrs 1748 den 20<sup>ten</sup> Dezbris ift zu frehfing ein Soldat, welcher aber weder seinen Namen und stammen, noch Geburthsorth zu verrathen hat khönen vermögt werden, und aber zu Salzburg schon verhafftet und an dem BugglBrand signirt ist gewesen, verhebter Diebställ halber vom Leben zum strang verurtheilt worden. Dieser ist schon ge-

henkter und von der Leitter hinausgestoffener vom Galgen herabgefahlen, weillen der strang gebrochen, von den darben erschünenen studenten des Totts liberirt, die mit Gewaldt sich denen den strang zu widerhollen gedenkhenden Scharffrichtern von Frenfing und seinen Gehilfen opponiret und dem nit unweith des Galgens entlegenen Bayer. Territorio gegen dem Kloster Weihenstephan entrissen und ungeachtet die Obrigtheit, wenigstens Hr. Gerichtsschreiber zu Pfert eufferift bemiehte, in die Studenten mit Gewalt einzutringen und Herr Panrichter Dr. Mahr entzwischen den casum S. Gnaden Beren Hofcangler durch das Gerichtsambt von Freusing vernachrichtete und bessen Zurüfhsthomens zu wartten solicitierte, ware doch alles vergebens. Die Studenten fiehrten ihne umb so vill leichter, weillen sich die darben gewesten etliche Freysinger: Cranatiere, von Herrn Gerichtschreiber implorirter auch unbeordererter in die sach nit melirten, nacher Kloster Weihenstephan, alwo der Malesicant, wiewohl nit gar gern, vom dasigen Srn. Prälaten in die frehung an und aufgenommen und also gleich schen, funkhlneu geklaithet worden, der dann auch schon in weithere freyheit wider beglaittet worden. Die Hende des Malesicanten zeigten der Subtille halber mehr was adeliches, als Gemaines zu sein. Wie mir der Beichtvatter der PP. Franziscaner erzelte, so hat der Malesicant, sobald er an der Laitter fren hangte und von Henkerstnechten benm fieffen angezogen und von oben vom Scharpfrichter gefnickhet worden, lediglich und gar nichts mehr umb sich gewust. Die Scharpfrichter waren schon mit 2 andern strangen versechen gewest und parat, ihn widerumb hinaufzuknipffen oder woll gar aufm Boden zu ertrosseln, da nit der Beichtvatter, deme er nach wieder erholten Kräfften nochmahllen zu beichten begehrte, und gleich in die gewaltige schipung ber Studenten were genommen worden. Diff Undternemben ist zwahr höchsten Orths untersuecht nedoch nur mit fülz beschlossen worden. Gott verleihe nur dem Maleficanten Resipiscentiam!

## 1749.

In disem Jahr ware ein so warmer, regnerischer Wündter, desgleichen ben mans Gedenkhen nit ware. Es ware nach dem gemeinen sprichwordt ein Henerwündter und ein grosser Ross

schündter. Alle fuehrleith biesseten neder fast zu 5 bis 600 fl ein nur wegen gebrauchter Vorspann, zu geschweigen, wie spe ihre pferdt ruinirt, deren ville erepirt seint. Theils aber seint gar verdorben. — Und difer Wündter dauerte mit seiner Wörmbe bis ins monath Mörz. Und weillen dann dife fo langwürige Wörmbe die Bluehen in den Bämen in ihren fetten sprosen eusserst und umb dije Beit unersehen herausgelokhet und aber in disem halben Monath ein sehr starkher Reiff gefahlen, hat diser sonderbahr aller Orthen an Aweral und Viern Laumen, mehrift, pedoch nit gar in allen Orthen, an hochstämbigen Apflbämen alles also Berbrennt, daff wenigst an Biern, Pferfi, Marillen, Mirabelanen, Zwöspen und dergl. lediglich an kheinem Orth difer Gegend etwas zu fünden ware; welcher schaden aber umb Landshut herumb nit erfolget ist. Der Auswerths war entgegen kalt und seint im Monath Martii erst zwey, und zwahr erstens ein starther, hocher, andertens aber ein geringer schnee gefahlen, deren aber theiner lang gedauert.

Am Schaurfrentag den 16. Man fiehle ein so entsetlicher starther Reiff, daff meniglich nun förchtete, alles schon (aber ganz Jung) acechertes Korn seve aenalich hierdurch verbrennet, indem der Reiff starkh Messerruckhen dikh darauf zu sehen ware, welches dann eine schnelle mörkhlichere Theuere, pedoch nur in dijer sort allein auf der Münchner Schrannen verursachte, allermassen vorhin das Scheffl Korn umb 41/2 fl khaumb mehr hat khönen verkhaufft werden, es hinnach zu 7 bis 71/2 fl golten. Des Waizen hechster Breuf ware in disem 1749. Jahr: 12 fl der schenste, der mittlere 10 und der schlechteste 9 und 8½ fl. Nachdem man aber erfahren und ge= sehen, dass difer besagter Reif mit aller seiner schörpfe fast nichts geschadet, indeme auf den gefahllenen Reif ein entsezlicher, düther, lang angehaltener Nebl, jo aber eine groffe Költe mitfiehrte, daff sonderbahr die Geistliche und die Paldachin Trager an henden, meniglich aber an Kopf undter der so langen Procession umb die feldtfricht entsezlich verfrohren, anbrache, welcher die Sonne verhinderte, und also der Reiff nit auf einmahl, sondern nach und nach an den Kornehrn, deren aber noch theines in Bluebe ware, zerschmolzen, ist im Sommer hindurch gegen Jacobi das alte Korn zümlich wider im Prenf auf der Schranne gefahlen, doch aber undter der Sichl, weillen man im Treschen gefundten, dass der guette schober fast nirgents yber 10 oder 11 Vierthl, folgents khein ganzes scheffl ausgabe, wüderumb bis 6 und 7 fl gestigen. Dem Allerhechsten sehe unendlicher Dankh gesagt, ware diss sonderbahr dem gstree nach an Korn, durchaus aber unverlezt an der Gersten und Haaber ein sehr reiches, ergibliches Jahr, ungeachtet man wegen im ganzen Julli angehaltenen 4 Wochen lang continuirlichen Regen, wo das Somerliche durchaus stöhen gebliben, an disem genzlich verzweislet hat.

Der Weizen aber ist heuer fast nirgents gerathen und an mehristen Orthen noch darzue starkh brandig geworden. So sezte es auch in disem 1749. Jahr entsekliche Hochgewitter, welche aber mehriften Theill die Tyroler Seiten zueging, von welchen die Grafschafft Gärmisch, in welcher spe so entseklich gehauft, dass die Leith in Heisern wegen etlich pfündig schwehr geworffenen Schlossen und Hagl fast nit mehr sicher waren, umb hl. Berg herumb bis yber Häching herab haben Spe woll 2/3 erschlagen; zu ersagtem Häching aber alles totaliter Sommerlich und Wündterlich ruinirt. langte auch einsmahlliger Schaur, welcher auch schon den Erdtinger Poden umb Torffen herumb beriehrt, von Altenötting bis Braunau hinab, zu geschweigen, was gegen der Tonau vor schaden verursachet. Der leftere aber namme seinen strich pher Hilgershausen, Baron Löschisch: Guets, und Nezendtorf, welcher in Sommerlichen, Kraut, flachf u. Rueben, auch sogar in Graimet entsezlichen schaden verursachet. Vorhin aber hat das Churfürstl. Geben Schleifsheimb und das Churfürstl. Glashauf zu Lustheimb, pedoch nur in fenstern ohne feldsrichte, grossen schaden erlitten; hiesiger Orthen aber, Gott seine hechster Dankh gesagt, ist khein Wetter khomen, sondern haben sich alle ober Tachau mehristens gegen dem Gebürg, theilf aber gegen der Thonau getheillet und gewendet.

So seint auch sonderbahr im Auswert und Juli wegen allemahllen 4 Wochen angehaltenen vehementen Regens die stüsse so entsezlich hoch gestigen, dass an villen Orthen alles undter Wasser gesezt und im Althey villes hinweggesiehrt und hbriches durchs Ketten unbrauchbar gemacht wurde. Nit weniger wiettete die Vichpest auss neue umb Tachau herumb, insonderheit zu Rumeltshausen, Pellhamb und mehrer Orthen so grausamb, dass fast khein stückhelein Clovich von Khien, Ochsen, Ründern und Kölbern ybrig versbliben; und war khein mittl.

Im Monath 7bri aber ergriffe auch eine sucht fast aller, auch diser Orthen die Schaf so vehement, dass die Mezger deren kheines mehr in eine statt verschleissen und hineinbringen darsten. Diser sucht bestundte in Geschwellung ihrer Köpf und sonderbahren Eglen, auch Uebergaillung. Teglich Traffe man auf Weg und Steeg, sonderbahr an Vichtriben deren einige tott gelegener an. Gott gebe, dass dise sucht nit auch in Khievich und Pfert sich ergiesse.

In disem 1749. Jahr seint im fruheiahr in der hl. Fastenzeit auch Kärpfen und Höchten durch eine suecht also ergriffen und in See und Wasser abgestandten, dass man sich sehr geschichen, einige dier Gattung zu verspeisen, so aber nit lang dauerte.

Sben in disem Jahr ist Maria Renata, eine gebohrne Münchnerin Musikantens Tochter, welcher der Teifl, weillen er den hehl. Namen Maria an ihr nit ertulden khonte, den Namen mea Renata gabe, als eine bekhante und prodirte Her und formal berümbte Zauberin, der Zeit Priorin des löbl. Jungfrauen Alosters Undterzell nechst Wierthsburg auf sonderbahrer Gnad anfangs durch Henthers schwert hingerichtet, der Leichnamb aber hinnach öffentlich aufm scheiders hauffen verbrennt worden. Das gresste Wunder ware, dass sheine Clostersrau zu erlehrnung diser höllischen Kunst vermegt, woll aber eine so andere derselben durch Zuelassung Gottel vershechst hat.

## Shlugbemerkung.

Pfarrer Pämer's Codex ift gegen die Mitte hin verbunden, bei gegenwärtiger Schtion wurde die richtige Seitenfolge bevbachtet; auch hat man die größten Schreibehärten etwas lesbarer zu machen gesucht.

## Bweite Abtheilung.

Schlösser, Vilial- und andere Dörfer in der Pfarrei Fürholzen.

### 1. Schloß Ottenburg.

Das Schloß Ottenburg ift berühmt, weniger wegen seines massiven Gemäners, großen Umfanges oder seiner vielen Thürme, 1) als wegen seines hohen Alters und der ersten geschichtlich besurkundeten Besitzer und Lehenträger desselben.

Wie schon eingangs der ersten Abtheilung dieser Monographie mitgetheilt wurde, war die Gegend um Fürholzen und also auch um Ottenburg den Kömern bekannt. Herr Kreisbaurath Panzer sagt in der angezogenen Beschreibung der römischen Grabhügel bei Dietersheim, daß eine alte Hochstraße sich bei dem Münchner= Freisinger Straffeneintheilungszeichen 63/8 gegen Mündraching hinziehe, dieses Dorf links liegen lasse, an dem Anfang des Galgen= baches ausbeuge, eine gerade Richtung gegen Ottenburg annehme, rechts dann ausbeuge und in gerader Linie gegen die alte Moofach fortlaufe. 2) In einem beigefügten Situationskärtchen hat ber Herr Oberbaurath die Richtung dieser Hochstraffe angezeigt und Otten= burg als ihren Ausgangspunkt angegeben. Hier mag gleich angefügt werden, daß man bei diesem Schlosse vor eirea 10 Jahren einen unterirdischen Gang entdeckte, der sich unterhalb der soge= nannten Weinberge bis zum Kramer Eberl (dem früheren Schergen= hause) hinzieht und ein sehr hohes Alter beurkundet.

Ihren Namen dürfte diese Burg von Herrn Uto oder Otto, einem Schwestersohne der baherischen Prinzen Adalbert und Otkar und Mitstifter der Alöster Ilmmünster, Tegernsee und S. Pölten, sowie Mitbegründer der Pfarrei Fürholzen, wohin Ottenburg einsgepfarrt ist, erhalten haben. Gründe für diese Annahme sind folgende:3)

<sup>1)</sup> Eine Abbildung des Schlosses findet sich in Benings Beschreibung von Ober= und Niederbayern I, 1701, Taf. 66 zu Seite 78. Sie ist kopirt nach der Zeichnung im "Fürstengange" zu Freising, welche von dem Hof= fourier Gapnigg ausgeführt wurde.

<sup>2)</sup> Db. Arch. IV, 418.

<sup>8)</sup> Graf H. v. Hundt läßt im Personenregister zu den Urkunden aus der Agisolfingerzeit p. 94 (238) die Frage offen und unentschieden.

1. War der ganze Zehent von Deutenhausen dei Ottenburg zur Pfarrei Fürholzen gekommen, während von den übrigen, dahin gehörigen Dörfern und Filialen (Fürholzen nicht ausgenommen) nur der 1/8 Zehnt von ihr beansprucht werden konnte. Dieser Zehent von Deutenhausen war so bedeutend, daß der Pfarrer Pämer bei harter Zeit in Mitte des vorigen Jahrhunderts schreiben konnte: "der Zehent von Deutenhausen hat mich allein bei priesterlichen Ehren und Würden erhalten." Auf die Zehenterträgnisse waren die ersten und ältesten Pfarreien fundiert.

2. Das Kloster Tegernsee hatte um Fürholzen mehrfache Bessitzungen, z. B. in der Filiale Großeisenbach, wo diese Tochterkirche sogar den hl. Quirinus zum Kirchenpatrone hatte und noch hat.

3. Nach einer weiteren Urkunde im k. Reichsarchive de anno 1266 schenkte das Kloster Tegernsee dem Bischose Konrad von Freising ein Gut in Günzenhausen "cum spe recompensationis". Es war also auch nach dem Verkause Echings und Günzenhausens von Seite des Grafen Gebhard von Tollenstein an den Bischos Otto II. i. I. 1212 (vide Günzenhausen) das Kloster Tegernsee noch im Besitze einiger Güter daselbst. Von Ottenburg geschieht bei diesen Verkäusen keine Meldung.

4. Wohnte der Pfarrer von Fürholzen lange Zeit zu Ottenburg, und noch 1315 wird die Pfarrei Fürholzen nicht so, sondern Pfarrei Ottenburg genannt, obgleich Günzenhausen als stattlicher Ort viel näher bei Fürholzen gelegen gewesen wäre, wenn der Pfarrsitz verlegt werden wollte.

Als nach der für die Bayern unglücklichen Schlacht bei Preßburg i. I. 907 die Ungarn fast alle Klöster, darunter auch Tegernsec, verwüstet hatten, zog Herzog Arnulf die verödeten Klostergüter ein und belehnte damit die Edelsten des Bayerlandes, um mit ihrer Unterstützung Rache an dem grausamen Feinde nehmen zu können. Bu den Mächtigsten des Landes gehörten damals die Grasen von Sbersberg, an welche ein Theil der Güter zu Ottenburg und in anderen herumliegenden Orten gelangte. So erscheint in dem frühestens 1020, spätestens 1035 abgesasten Berzeichnisse der dem Kloster Tegernsee entzogenen und Anderen verliehenen Güter 1)

<sup>1)</sup> Günthner, Gesch. der litterar. Anftalten in Baiern I, 142.

Abalpero, Ulrichs Sohn, mit Gütern zu Neufahrn, Garching, Giesenbach und Outinpurk belehnt. Daneben aber trägt ein Abalspero von Patrashusun (Badershausen) Güter zu Kleineisenbach und Otinpure zu Lehen. In dem Besitze dieser Güter zu Ottenburg u. s. w. sehen wir später Mitglieder des welsischen und des Rotter Grasenhauses. Nach einer frühestens 1057, spätestens 1062 gesmachten Umarbeitung jenes Güterverzeichnisses) besaß nämlich Gras Belf Lehen zu Garching, Giesenbach, Outinpurch und Graf Kund von Rihpoldisperga (Reipersberg bei Vogtareuth; der jüngere Kund von Rott) Lehen zu Kleineisenbach und Otinpurc. 2)

Wann sodann das Hochstift Freifing zu Ottenburg Besitz er= warb, besagen die vorhandenen Schriften nicht; glaubbar geschah es durch Welf IV. zu jener Zeit, als es ihn nach dem Herzogthum Bayern gelüstete, westwegen er, um dieses Ziel zu erreichen, viele seiner Besitzungen verschenkte oder verkaufte. 3) Man lieft ja, daß der Welfe4) und der Kaifer Heinrich IV. gerade damals in Freifing und dem Bischofe Ellenhard sehr wohlgeneigt waren. Bald darauf treten die Grafen von Kregling als bischöfliche Lehenträger der Ottenburg in der Geschichte auf. Sie beginnen mit einem Ernst I., 5( welcher 1007 Tollenstein besaß, das in diesem Jahre lebenweise auf die Alosterfrauen zu Bergen bei Neuburg an der Donau überging. Sein Sohn Ernft II. kommt unter dem Bischofe Ellenhard c. 1068 gleichzeitig mit dem Grafen Welf IV. als Zeuge vor und nennt sich c. 1080 Graf von Ottenburg. 6) Seine Waffenmänner ober Bafallen waren Gotpold von Lern und Isingrim von Eisenbach. Dieser Ernst II. hatte die Sohne Altmann, Hartwich, Gebhard und

<sup>1)</sup> Mon. Boie. VI, 162, 163.

<sup>\*)</sup> Das sonst schwerlich bestimmbare Opinpure, von welchem ein Wilhelm benannt ist, der i. J. 934 eine Tradition des Grasen Eberhard von Eberseberg an das Kloster Ebersberg bezeugte (Cartular des Klosters Ebersberg hg. von Graf Hundt, I, Nr. 2) möchte man gerne in Ottenburg suchen und hiefür die Analogie von Oppentuhele (Cart. v. Ebersberg III, Nr. 74) — Ottendicht anrusen. Letzteres verbieten aber die so alten Namensformen Outinpurk und Otinpure.

<sup>8)</sup> Riezler I, p. 510.

<sup>4)</sup> Meichelb. nr. 1239.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Meichelb. N. 1237, 1238.

<sup>6)</sup> M. B. IX, 373.

212

Ernst III., von denen Gebhard c. 1130 zu Ottenburg wohnte. 1) Hartwichs Sohn, ebenfalls Gebhard genannt, schrieb sich von Kregling und Tollenstein, und war Bater des Gerhard, Gebhard III. und Hartwich. 2) Von diesen hatte der erstere 1158 ein gefreites Haus 3) auf der Westseite des Freisinger Dombergs als Stadt= beschützer, was nicht unwahrscheinlich mit dem Streite wegen der abgebrochenen Föringerbrücke zusammenhängt. Da Herr Gerhard infolge seiner Stellung nicht beständig auf der Ottenburg wohnen fonnte, jo mußte er baselbst Stellvertreter haben, als welche wir awischen 1138-47 die Brüder Arnold und Konrad treffen, 4) die später den Zunamen Ratgeb führten, wahrscheinlich weil fie die Befestigung Ottenburgs leiteten, weghalb auch 2 Holzhacker Arnold und Alfrid von Goting hier beschäftigt waren. 5) Diese Befestigung muß zur nämlichen Zeit (1157) vor sich gegangen sein, da in einer Scheftlarner Urkunde steht, der Bischof Otto I. habe diesem Aloster einen Wald zu Wackersberg geschenkt und zwar bei seiner Anwesenheit zu Ottenburg, als es zum erstenmale besestigt wurde<sup>6</sup>) und in Beisein von 14 Zeugen, worunter zwei Engelmare von Ottenburg und der bischöfliche Kaplan und Schreiber Rahewin, der bereits 1158 als Kanonikus an der Domkirche zu Freising erscheint. 7)

Vom Bischofe Albert I. (1158—84) liest man nicht, daß er sich in Ottenburg aufgehalten habe. Er hatte dazu nicht Zeit, weil gleich beim Anfange seiner Regierung die Freisinger Domkirche absebrannt war, deren Wiedererbauung seine ganze Thätigkeit in Anspruch nahm. Dagegen war sein Nachfolger Bischof Otto II. öfters auf diesem Schlosse, veranlaßt durch den Streit wegen der Föringer Brücke und wegen fortgesetzter Besestigung dieser Burg. Hier schenkte er c. 1185 dem Kloster Schesklarn einen Weinzehent

<sup>1)</sup> M. B. X, 12. Meichelb. N. 1268.

<sup>2)</sup> Freiberg, Cod. S. Castuli p. 80.

<sup>8)</sup> Meichelb. I, 340.

<sup>4)</sup> M. B. VIII. 440, 458, 459.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ,, 489.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) ,, ,, 489. <sup>7</sup>) Fontes rer. Austr., 35. 31 p. 103.

eines Augsburger Bürgers; <sup>1</sup>) hier geschah die Uebergabe eines Gutes zu Hirschenhausen an ebendasselbe Aloster; <sup>2</sup>) hier entsagte Heinrich Berting seinem Mitanrechte auf einen Hof in Schambach zu Gunsten des Klosters Weihenstephan. <sup>3</sup>) Noch aber war das Hochstift Freising nicht alleiniger Gutsherr zu Ottenburg. Pfalzgraf Friedrich, Herzog Otto's Bruder, besaß dort eine Maierei, welche er bei seiner Reise in's Morgenland 1172 für den Fall seiner Nichtwiedersehr in's Vaterland dem Kloster Weihenstephan vermachte. <sup>4</sup>)

Die vorhin genannten beiden Engelmare waren aus dem Albelsgeschlechte ber Hagenauer, wovon ein Zweig fast ein Jahr= hundert lang auf der Ottenburg hauste. Hagenau ist ein Weiler mit 5 Häusern und 40 Einwohnern in der Pfarrei Allershausen an der Straffe von Unterbruck nach Kranzberg. Obgleich Gottschalt von Hagenau bereits von 993 bis 1006 der sechszehnte Bischof von Freising war, jo sind doch andere Glieder dieser Familie in so früher Zeit aus dem Grunde nicht anzugeben, weil die Hunderte von Zeugen bei vorgekommenen Schankungen nur mit ihrem Rufnamen ohne weiteren Beisatz schriftlich aufgeführt sind. Giner der ältesten dieses Geschlechtes hieß Sigipold unter dem Bischofe Meginward (1078—98); 5) ein anderer war Rupert circa 1095; 6) wieder ein anderer war Cuntpold mit seinem gleichnamigen Sohne.7) Des letteren Söhne waren Luitold und Eberhard, welcher den Titel eines Marschalks von Hagenau führte, 8) während sein Bruder auf der Ottenburg saß und daselbst bereits zwischen 1160-70 thätig war.9) Db die zu Ottenburg gesessenen Heinrich (zwischen 1138—1147) und Richer 10) (zwischen 1147—1156) Hagenauer waren, kann nicht bestimmt behauptet werden; dagegen scheinen die öfters vorkommen=

<sup>1)</sup> M. B. VIII, 441.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ,, ,, 460.

s) , IX, 476.

<sup>4)</sup> Db. Arch. XXIV, 13: Vetenburc; XXV, 505 berichtigt in Ouetenburc.

<sup>5)</sup> Graf Hundt, Urk. d. XI. u. XII. Jahrh. Nr. 15.

<sup>6)</sup> Graf Hundt, Urk. d. XI. u. XII. Jahrh. Nr. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) M. B. IX, 372, 374, 375, 376, 378 etc.

<sup>8)</sup> Graf Hundt l. c. nr. 67, 81.

<sup>9)</sup> M. B. IX, 566, 435.

<sup>10) ,, ,, 400.</sup> 

214

den Brüder Arnold und Konrad die Ratgeb diesem Geschlechte anzugehören und sind schon aus ihrem Titel als Bauleiter dieser Beste zu erkennen. 1) Zwischen 1177—1181 machte Luitold von Hagenau auf Ottenburg für sich und die Söhne seiner Brüder nach Weihenstephan eine Stiftung, die er durch seinen Sohn Luitold ausführen ließ. 2) Es ist Schade, daß in der Urkunde diese Berwandten des Stifters nicht namentlich aufgeführt sind, wodurch Licht in die Genealogie dieses Geschlechtes gebracht wäre. Circa 1218 war dieser jüngere Luitold auf dem Sterbebette zu Ottenburg 3) und verordnete mit Einwilligung seiner Gattin Frideruna und seines Sohnes Otto 3 Güter nach Weihenstephan in Gegenwart des Fürholzer Pfarrers Gerwikus, wie schon in der ersten Abtheilung dieser Schrift § 2 erwähnt wurde. Dieser Herr Otto wohnte aber für die Länge nicht mehr in Ottenburg, sondern zu Hagenau bis eirea 1246; benn auf unserer Beste war ein Sohn des Engelmar (v. s.), nämlich Engelmar II. gefolgt, welcher c. 1230 zum Seelenheile seiner Gattin Alheid und seines Sohnes Luitpold eine Hube zu Mupferting nach Weihenstephan 4), als dem gemeinsamen Begräbnisplat der Hagenauer, testierte und einen Bruder Günther hatte, wie aus einer Scheftlarner Schankung hervorgeht. 5) Luitpold erscheint noch 1249 zweimal auf Ottenburg, 6) wobei der öfters vorkommende Schreibfehler Ortenburg nicht irreführen darf. (cf. M. B. IX. p. 556: Engelmarus de Otenburg; p. 560 de Ortenberg.) Obgleich die Herrn von Hagenau noch lange nicht ausstarben, so spielten sie doch auf der Ottenburg keine große Rolle mehr, seitdem die Herrn von Bergheim diese Burg bewachten und den Titel: Marschälle von Ottenburg führten. Wiguläus Hund schreibt in dieser Hinsicht?), daß die Perkhaimer vor Jahren Salz= burgische Stiftsleute und des Stifts Freising Erbmarschalke gewesen sind. Conradus Marcsalcus de Berkheim 1229. Sitz und Gericht

¹) M, B. VIII, 454, 458, 459; IX, 413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ,, IX, 462.

s) ,, IX, 490.

<sup>4) ,,</sup> VIII, 488; IX, 494.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ,, IX, 575.

<sup>) ,</sup> VIII, 527.

<sup>7)</sup> Hund, Stammbuch III, 519.

kauft Erzbischof Konrad von Salzburg von Heinrich von Verkheim sammt dem Zehenten, Fischereien und anderen Gütern 1229. Dieses Bergham ist ein Dorf in der Pfarrei Geboldskirchen im Hausruckfreise; die einstige Burg Oberbergham stand westlich von diesem Dorfe. 1) Konrad und Ulrich von Bergheim kommen schon 1215 als Zeugen vor und ersteren führt Geiß bereits 1224 als Pfleger von Ottenburg auf, was freilich nicht so wörtlich genommen werden darf, da es damals noch keine Pfleger, sondern nur Burghüter, Richter und Pröbste aab. Ein Ulrich von Beraheim erscheint 1246 als Marschalt ohne Beisat und neben ihm Ulrich, Konrad und Heinrich von Bergheim, letterer 1269 von Hotymberg genannt 2). Dieser Ulrich I. nennt sich 1248 ausdrücklich Marschalt von Ottenburg 3) und ift nach Beiß's Angabe 1256 geftorben. Er hatte zum Nachfolger Ulrich II. von 1256—1277. In den Urkunden wird aber schon 1267 und 1277 ein Günther von Bergheim Marschalk von Ottenburg genannt.4). Er nahm 1278 den Gerloch von Hertenberg und den Volker von Reifenberg gefangen 5), die er erst nach geschworener Urfehde wieder freigab. Diese scheinen die letzten hiefigen Marschalke vom Geschlechte der Bergheimer gewesen zu sein, weil bald darauf (1293) Fridrich der Sandauer und nach diesem Arnold von Massenhausen Marschalke des Bischofs von Freising genannt werden 6).

Schon zur Zeit der Marschalse von Bergheim theilte der Herzog Otto sein Baherland in Alemter ein, über deren jedes ein Pfleger gesetzt wurde, welcher die Grund= und Jurisdistionsunter= thanen zu besehligen, vor Gewalt zu schützen, aber auch Kriegs= dienste zu leisten hatte. Die Bischöse folgten diesem Beispiele und wir sinden daher nach dem Abgange der Bergheimer auf der Otten= burg Pfleger in fast ununterbrochener Reihe bis zur Auslösung des Fürstbisthums im Ansange des laufenden Jahrhunderts. Der Herr geistl. Kath Geiß erwähnt als solchen von 1305—1315 einen

<sup>1)</sup> Quellen 2c. I, 345.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. B. VI, p. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fontes 31 p. 150.

<sup>4)</sup> Fontes 31 p. 297, 373.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Fontes 1. c. p. 384, 385.

<sup>6)</sup> l. c. p. 443; Font. 35 p. 27.

Judmann; dieser ist offenbar Albrecht der Judmann, welcher 1284 ein Lehenmann des Bischofs von Freising und des Herzogs Rudolfs oberster Marschalk genannt wird 1). Ihm verlieh der genannte Herzog anno 1310 die Burg zu Haimhausen bei Ottenburg 2), und war der Besehnte noch 1317 am Leben 3).

Von den Schickfalen der Ottenburg zur Zeit des Raisers Ludwig des Bayers ift nichts Schriftliches auf uns gekommen; daß sie aber auch damals noch eine anschnliche Veste war, beweist der Umstand, weil 1354 das große Dorf Eching als bei der Ottenburg gelegen in jener Urkunde bezeichnet wird, gemäß welcher der Bischof Albert das Präsentationsrecht auf diese Pfarrei dem Aloster Weihenstehan einräumte. Ecclesia S. Andreae in Ehing sita prope castrum nostrum dictum Ottenburg 4). 1379 war Pfleger Theodorich von Leoprechting. Dieses Leoprechting, wohl zu unterscheiden von dem Leoprechting bei Passau, liegt im Gerichte Neumarkt, in der Pfarrei Niedertauffirchen und ist der Stammsitz des noch blühenden Adels dieses Namens, wovon mehrere Freisingische Domherrn waren, 3. B. Johann Rudolf 16705), auch Forstmeister und Kammerrath † 1699; Georg Chriftoph, Domherr auch zu Regensburg † 1658 ec. 6).

Mit den Judmannen waren auf das engste versippt die Edlen Weichser von Weichs an der Glon. Kunigund Judmannin, Paulus des Weichsers Hausfrau, starb 1421; Herr Paulus war Pfleger zu Ottenburg 1407—14207). In der Woche nach dem Sonntag Quasimodogeniti 1420 bekannte der Bischof Hermann, daß er seinem Pfleger zu Ottenburg Ulrich dem Waldecker 700 fl. schuldig geworden sei, womit er das Schloß Burkrain von Lukas Fraunberger eingelöst habe 8) Herr Ulrich folle so lange Pfleger sein, bis ihm sein Darlehen zurückgezahlt sei. — Wig. Hund und E. Geiß geben an, daß 1437 Ulrich, des Paulus von Weichs Better

<sup>1)</sup> Quellen V, 380.

<sup>2)</sup> W. Hund I, 235.

<sup>3)</sup> Buchner V, 278.

<sup>4)</sup> M. B. IX, 515.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Meichelb. II p. 426.

<sup>6)</sup> Seldmaier, Domherrnreihe.

<sup>7)</sup> Hund, b. St.B. II, 357.

<sup>8)</sup> R. B. XII, 344.

Pfleger zu Ottenburg war; aber am Sonntag nach Lichtmeß 1451 erhielt Jorg Sinzhauser Schloß und Gericht daselbst nebst dem Sedel (Hosbau) und Zehent, wie es vordem Mathäus Weichser innegehabt habe¹), gegen Verabreichung von 24 Psund Pfennigen: "Ich will auch den Brunnen im Schloß bessern und machen nach Nothdurft und steht es bei meinem Herrn, was er mir daran ersett. Den Stadel auf dem Sedelhof will ich decken, das soll ich von meinem eigenen Gut ausrichten." Hieraus ist ersichtlich, daß nach Ulrich von Weichs Herr Mathäus folgte, der mit einer Gertraud von Laiming verehelicht war und im Jahre 1470 versschied. Sein schöner Grabstein in der Pfarrkirche S. Georg zu Freising lautet: Anno Domini 1470 ist gestorben der edl und vest Mathaeus von Weichs. — Anno Domini 14.: ist gestorben die Frau Gertrud von Laiming, Mathaeus von Weichs Hausfrau am Erchtag vor sand marteinstag.

Hatte zum Nachfolger Hans den Schluder, welcher 1479 diese Pfleger und hatte zum Nachfolger Hans den Schluder, welcher 1479 diese Pflege quittierte. <sup>2</sup>) Zu seiner Zeit heiratete der Herzog Georg der Reiche 1475 die Prinzessin Hedwig, eine Tochter des Polenkönigs Casimir, und mußte der Bischof von Freising von seinen Hosmarken Ottensburg, Eiting, Wippenhausen, Hopfau, <sup>3</sup>) Esterndorf, Burghausen, Marzling, Windham, Obers und Niedershuml, Eching, Deutenhausen und Zolling 166 Pfund 5 Schilling Landshuter Münze als Hochseitsgeschenk spenden. <sup>4</sup>)

Nun übernahm unsere Pflege Herr Jakob von Kammer<sup>5</sup>) und verwaltete sie bis 1486. Diese Pfleger waren oft nur auf 1, 2, 3 Jahre aufgenommen und stand es beiden Theilen frei, den Bacht rechtzeitig aufzukündigen. Daher stellte am S. Agnestag 1483 unser Herr Jakob von Kammer einen neuen Revers aus, daß er diese Pflege mit dem Zehent, auch der Taferne mit ihren

<sup>1)</sup> R. Reichsarchiv.

<sup>2)</sup> ibid.

<sup>8)</sup> Hopfau ist der große, 1885 abgebrannte Hupfauerhof bei Wippen= hausen.

<sup>4)</sup> R. Reichsarchiv.

<sup>5)</sup> Alles Folgende im t. Reichsarchive.

218

Zimmern und Zugehörungen, Zoll und Thorlehen zu Günzenshausen mit den Zinsen und Gülten, so darauf stehen, gegen Erlag von 24 fl. 2c. übernehmen und die Dacherei, Desen, Fenster, Rinnenswasserläuse und andere tägliche Nothdurften unterhalten wolle. Dieser Jakob von Kammer hatte zwar 4 Söhne und 2 Töchter, aber das Geschlecht hauste und starb nach 100 Jahren ganz und gar ab.

Am Lichtmefabend 1486 folgte auf unsere Pflege der Herr Sebastian von Rorbach auf 3 Jahre "so wie sie Jakob von Kammer zum Jüngsten innegehabt". An seinen Vorfahrer mußte er 1/3 hartes Getreide ablassen, das ihm von seinem Nachfolger zu ersetzen war. Auch mußte er dem Bischofe mit 2 Pferden gewärtig sein, deren Unterhalt dem letzteren oblag. Schon am Mittwoch nach Pauli Bekehrung 1489 verlieh der Bischof Sixtus von Tanberg die Ottenburger Pflege dem Herrn Wolfgang von Fraunberg in ber Art und Weise, wie sie Georg Sinzhauser und Hans Schluder besorgt hatten. Dieser Herr Wolfgang, ein Sohn des Wilhelm von Frauenberg zu Haidenburg und Laberweinting, hatte zu seinem Antheile das Stammschloß Altfraunberg erhalten, war auch Besiger von Thulbach und hatte zur Gattin Margaretha von Schön= bichl, welche 1515 zu Moosburg beerdigt wurde. Pfleger zu Ottenburg war ihr Gatte bis zum Jahre 1496; sein Nachfolger Wolfgang Erlacher erhielt aber erft 1499 den Bestallungsbrief und blieb auf der Ottenburg bis 1507. Er machte Plat dem Herrn Sigmund von Weichs, welcher nach Geiß volle 35 Jahre von 1509—1544 unfere Pflege soll innegehabt haben. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, daß ein Mann von bevorzugter Familie einen vereinsamten und wenig erträglichen Posten so lange soll bei= behalten haben. Daher schreibt Bischof Eckher in seinen Urkunden= auszügen, daß Sigmund Weftacher am Freitag nach Mariä Empfängniß 1522, und Christoph von Weichs am 8. November 1538 in Ottenburg Pfleger gewesen seien. Dieser Herr Christoph war nach W. Hundt's Angabe 1487 auf dem Turniere zu Regens= burg, den Sigmund von Weichs aber nennt er irrthümlich Pfleger zu Ortenburg, eine auch bei anderen Schriftstellern nicht selten vorkommende Namensverwechslung.

Nun folgte in der Pflege Sebaftian von Renching von 1544—1552, welcher unmittelbar zuvor Pfleger zu Werdenfels gewesen war. Wegen der geringen Einkünfte wurden ihm die Straffälle feiner Pflegeunterthanen überlaffen, mas von nun an bei allen seinen Nachfolgern der Fall war. Renching blieb 8 Jahre, und folgte ihm hier auf Supplikation der Landrichter von Dachau Abam von Engeltshofen und am 18. Dezember 1570 Chriftoph Riembhofer, Rinhofer, Riemhofer. Er schrieb sich zu Batersheim und Hafelbach, hatte zur Frau Anna Sackin und führte im Schilde zwei Spiken. Für die Benützung des Schloßes, des Schloßbaues, Einhebung der Strafgelder 2c. mußte er, wie feine Borfahrer, jähr= lich 24 Pfund Land-Guter Pfennige erlegen. Er war zwar noch 1586 dahier Pfleger, hatte aber in der Zwischenzeit zum Amts= verweser den Herrn Jakob von Siggenhausen, dessen Wittwe 1582 beim Bischofe Ernst supplizierte, daß ihr Tagwerker beim jetzigen Pfleger aus- und eingehen durfe. Jakob von Siggenhaufen war auch zugleich Pfleger in Massenhausen gewesen, was vorübergehend öfters der Kall war.

Lange waltete in Ottenburg der nachfolgende Pfleger Jakob Pliembl, nämlich von 1587 bis zu seinem am 2. Oktober 1612 erfolgten Tode. In dem Bestallungsbriefe vom 12. April 1587 fagt der Bischof Ernst: "Wir bekennen, daß Wir unserm Sekretär, Rath, lieben Getreuen Jakob Pliembl feiner und seiner Eltern ge= treuen Dienste wegen Unseres Stiftes Schloß Ottenburg, auch Gericht samt Zehent, wie das alles Christoph Riembhofer innegehabt, neben seinem Rathsdienst übergeben haben in solcher Maß, daß er uns alle Jahr zur Gültzeit geben foll 24 Pfund Pfenning Landswehrung. Er foll auch Schloß und Gericht mit samt bem Sedel päulich erhalten und das Schloß besorgen nach Nothdurft. Er soll auch aus eigenem, wo es am nöthigsten, 8 fl verbauen, mit 2 Pferden gewärtig sein und auf unsere Rosten damit dienen; auch foll er auf Unsere Hölzer, so zum Schloße gehörig, achtgeben und soviel er zu seiner Beheizung braucht schlagen lassen. Ungeschmälert sollen ihm sein die Händel und Wändel, doch soll er darüber ein Register anlegen. Das Feld hat er angebaut zu erhalten und so joll er es zurückstellen. Ebenfo soll er unser Bemach und Stadel

im Schlofe Ottenburg fauber halten, damit Wir daffelbe immer gefäubert finden. Die Auffündzeit ist zu Jakobi." Pliembl war ein religiöser und autmüthiger Mann, der aber bei seiner zahl= reichen Familie Ausgaben und Einnahmen nicht immer in das rechte Gleichgewicht zu bringen vermochte. Defhalb wurde nach feinem Tode der Stadtschreiber von Frenfing Nikolaus Brem beauftragt, die Ottenburger Amtsrechnungen von 1607-1612 zusammenzustellen. Pliembl hatte für diese Zeit erhalten 3896 fl. - Schill. 3 Bfa., wogegen die Erben für Weingeld, Eindeckung des Thurmes im alten Bau und für andere Auslagen 4020 fl. 2 Schill. 11/2 Pfg. in Ansatz brachten. Da Pliembl an die Schlokkavelle 74 fl. 6 Schill. 18 Bfg. und zur Pfarrkirche Eching 40 fl. 6 Schill. 2 Pfg. schuldete, so stellten die Kirchenpfleger den Antrag, daß des Verstorbenen 9 Accker im Gunzenhauser Felde verkauft werden dürfen, was auch bewilliget wurde. Die Pliembl (Blüml) schrieben sich von Lindum in der Pfarrei Oberdorfen und führten einen Widder- oder Steinbockfopf in ihrem Wappen.

In Pliemble Amtierungszeit fällt das Leben und Sterben eines berühmten Ottenburgers, nämlich des Hochw. Herrn Sebastian Frang. Diefer war der Sohn des dortigen Baders Georg Frang und um das Jahr 1545 geboren. Bei seinen vorzüglichen Talenten konnte es nicht fehlen, daß er bald eine Carriere machte. Als Lizentiat der Theologie nahm er bereits 1574 Posses von einer Domherrnstelle zu Frensing und war zugleich Chorherr bei U. L. Frau in München von 1574—1577. Im letteren Jahre wurde er Stiftsbefan und 1582 Probst zu Moosburg. Er wurde herzoglicher Rath, Direktor des geistlichen Rathes und 1595 Probst des Chorherrustiftes zu Ifen. Zum Defanhofe in München, welcher da stand, wo sich jetzt das Kafé Metropole befindet, schenkte er einen von ihm angekauften Garten und in die Filialkirche Günzenhausen stiftete er einen Jahrtag mit 300 fl. Beim Herzoge Wilhelm dem Frommen, dem er einen ansehnlichen Theil von einer Rippe des hl. Benno verehrt hatte, galt er viel und nicht weniger bei seinen geistlichen Amtsbrüdern, weil er das Archiv ihres Stiftes in eine musterhafte Ordnung brachte. — Gerade in seine Zeit fällt ein wichtiges Ereigniß für die bayerische Kirchengeschichte, nämlich die Aufhebung des Chorherrnstiftes zu Moosburg und Uebersetzung besselben nach Landshut am 15. Mai 1604. Der Stiftsprobst Franz übersehte diese Transserierung nur um 10 Monate, indem er am 25. oder 28. März 1605 den Weg alles Fleisches ging. Er war auch ein Wohlthäter der Frehsinger Almosenstiftung.

Auf Pliembl folgte als Pfleger auf der Ottenburg Herr Hans Heinrich von Diemenstein von 1614-1618. Diemenstein ist ein Schloß und Bfarrsit Bez.-Amts Dillingen, Amtsgerichts Höchstätt und hat seinen Namen erhalten von einem Tiemo de Lavide 1236. Des Herrn Hans Heinrich wurde schon in der Reihenfolge der Fürholzer Pfarrer anno 1615 gedacht. Da derselbe alleiniger Erbe auf Diemenstein wurde, so gab er die Ottenburger Pflege zurück, um in seinem Ahnenschlosse wohnen und in seiner Herrschaft die katholische Religion wieder einführen zu können. Auf der Ottenburg folgte als Pfleger von 1619—1630 Rudolf von Geepeck, zugleich Pfleger zu Massenhausen. Dieser war ein Bruder des Freisingischen Fürstbischofs Beit Adam von Geepeck, welcher den Krummstab mährend des ganzen 30 jährigen Krieges auf das ruhmvollste führte. Gerade dieser schreckliche Krieg verursachte, daß 1630 Ottenburg wieder einem eigenen Pfleger übergeben wurde, nämlich dem bisher stellvertretenden Herrn Georg Viktor Stöckl, dessen gleichnamiger Vater von 1599—1613 Pfleger zu Mitterfels gewesen war. Diese Stöckl sollen aus dem Berchtesgadischen stammen und schon 1505 einen Wappenbrief erhalten haben; man findet sie als Pfleger, Landrichter und Geiftliche in verschiedenen Schlöffern und Ortschaften. Georg Viktor senior war 1579 sogar Mitträger der Leiche des Herzogs Albrecht IV. (V.) gewesen. Was des jün= geren Stöckl zu Ottenburg Pflege von den Schweden zu dulden hatte, schrieb der Bischof Beit Adam an den Kaiser Ferdinand am 15. Januar 1635 mit folgenden Worten: "Obgleich den dieffeits der Isar gelegenen Hosmarken Ottenburg und Massenhausen vor dritthalb Jahren von den Schweden äußerst zugesetzt wurde, ist ihrer in den darauffolgenden Zeiten doch nicht des mindesten geschont worden, wie denn auch die Weimarische und Hornische Armee im Sommer des vorigen Jahres ihren völligen Marsch dadurch genommen und die Hofmarken zu einem öffentlichen Raubhaus gemacht haben, daß jett aller Bau öde, die Felder mit Dornhecken und Unkraut überzogen stehen, auch keine Leute vor= findig sind, die dieser Orten einiges Hauswesen zu unterfangen die Mittel haben." Das Nämliche bestätiget auch das schon gitierte Schreiben des Pfarrers Johann Mittermagr an seinen Bischof aus dem Jahre 1652. Da die Bauern meinten, die ewigen Bahlungen und Lieferungen seien mehr Sache bes Pflegers Stöckl, so verklagten sie ihn 1651 beim Hofrathe zu München als einen Ihrannen, wogegen sich aber derselbe so zu vertheidigen wußte, daß die Aläger öffentlich Abbitte zu leisten verurtheilt wurden. Stödl ftarb laut seines Grabsteines in der Filialfirche zu Bungenhausen am 15. Februar 1653: "Den 15. Februar 1653 ist in Gott seelig entschlaffen der Wohledlgebohrne und Gestrenge Herr Georg Viftor Steckl von Ach, welcher in die 32 Jahre fürstlicher frensingischer Rath und Pfleger zu Ottenburg gewesen ift und allhier begraben worden. Deffen Seele Gott gnedig jenn wolle. Amen." (Wappen ein Hahn). Da die Strafwändel dem Pfleger gehörten, so folgt hier ein Verzeichniß derselben von Jakobi 1649 bis Jakobi 1650:

- 1. Benedikt Cammerloher zu Öhing (Eching) hat auf bem Kirchweg mit Hansen Holzmiller alda angefangen zu greinen, gessichendt und geschmäht, deswegen gestrafft pr 1 Pst. Pfenning.
- 2. Hand Holzmiller hat gedachten Cammerloher auch injurirt, gestrafft pr 4 ß Pfenning.
- 3. Mehr gedachter Cammerloher mit dem Ambtmann geraufft, 4 ß Pfenning.
- 4. Wolf Hagen Miller hat ein Weib in seinem Haus ohne Ursache bluetrunstig geschlagen, gewandelt pr 4 ß.
- 5. Wolf Dichtl und Görg Perkmahr, beede Fierer zu Daittenshausen, ohne Vorwissen und Bewilligung meiner das gemainHolz gehackt und andere Holz abgeschwendt, gestrafft pr 4 ls.
- 6. Michael Neumayr zu Daittenhausen hat sein Weib, eheben er sich einsegnen lassen, geschwengert und in der Unzucht gelebt, beede gestrafft worden umb 2 Pfd. Pfenning.
  - 7. Wolf Hagen Miller zu Ottenburg hat an gehaltner Verhör

Görgen Gräßel zue Hößenhausen geschelmbt und diebt, deswegen gestrafft pr 4 ß.

- 8. Görg Stockmanr zu Öhing hat heimblicherweiß 2 Nichel abgehackt, gestrafft pr 1 Pfd. Pfenning.
- 9. Görgen Kröllens zu Fierholzen Roß sein in dem habersfeldt zue Günzenhausen zu schaden gangen, deswegen gestrafft pr 4 ß.

Summa der Straff und Wändel in der Pfleg Ottenburg 7 Pfd. — Weillen solche Straffen mir Pfleger vermeg meiner bestallung gehörig, also in Rechnung nichts einzesichren. Gg. Viktor Stöckhl.

In dieser Zeit waren die Gesammteinnahmen der Pflege Ottenburg 1047 fl. 59 fr. 2 hl.; die Gesammtausgaben 1034 fl. 6 fr. 5 hl.; darunter Ausgabe für Aufräumen dei dem eingefallenen Thurm 4 fl. 44 fr. Mit Kücksicht hierauf schreibt M. Wening: "In Feindszeiten wurde dieses Schloß übel zugerichtet; indessen aber (wiewohl nicht völlig) wieder erbauet und wohnet der Zeit ein Freysingischer Beamter allda."

In der Pflege folgte auf Stöckl noch im Jahre 1653 der Herr Johann Ulrich Gienger, von dem und dessen Frau schon in der ersten Abtheilung bei dem Jahre 1654 unter dem Pfarrer Meyer die Rede war. Die Gienger stammten wahrscheinlich aus der freien Reichsstadt Giengen an der Brenz 1) und wurden Bürger in München, wo schon Benedikt Gienger als solcher hauste. Herr Johann Ulrich blieb aber nur 6 Jahre auf der Ottenburg, auf welcher ihm der berühmte Geograph und Chartograph Georg Philipp Fink von 1659—1677 folgte. Ueber seine geographischen Werke siehe Kobold's Gelehrtenlexikon Seite 223; sein Grabstein an der Aussenseite der S. Georgspfarrfirche in Freising lautet: Hie tandem quiescet G. Philippus Finckh, Cons. et Secret. vitam simul et laborem finiens ao 1679 die 15. Jan. aetat. 71. In Episcopatu hoc Serviendis Dnis et colendis musis 10 lustra consummens cum grata ad probos posteros remissa memoria. Huic tu viator pro reipublicae bono semper sedulo, nunquam quieto, aeternam precare quietem, preces fundens et abi moriture!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. B. X, 60.

224

Nun bezog die Ottenburg der Pfleger Johann Bonaventura Weinmeister und versah sie von 1677 bis 1702. Dieser stammte ab von dem churfürstl. Zahlmeister Blafius Weinmeister, deffen Bater Mundkoch des Herzogs Albrecht V., sein Großvater aber Oberzollner zu Ingolstadt gewesen war. Weinmeister machte von feiner Pflege am 16. August 1698 folgende Beschreibung: "Ottenburg hat seinen Namen vom Bischofe Otto II.; bessen Umgebung ift vor bereits 8-900 Jahren zum Sochstift Freising gekommen, alsdann von des Gebhardi von Hirschberg zu Tollenstein Boreltern lange Sahr als Lehen dem Hochstift anno 1212 angehandelt, das Schloß aber von Otto, dem 24. Bischof, als wegen der Böringer Bruck in der Grafschaft Simaning groffe Strittigkeiten gewesen, etwas befestigt worden. Das Pfleggericht Ottenburg hat nur die niedere Gerichtsbarkeit, Fraisch und Frevel, das Schloß befindet fich in einem mittelmäßigen Stand und hat mittelmäßigen Getreidboden. In Feindszeit ist dieses Schloß hart ruiniert, indeffen aber wieder in etwas repariert, doch nit völlig ausgebaut worden. Der Feldbau zum Schloß ist 1131/2 Tagwert; man baut an Haber und Gerfte 182 Fuder; an Weizen, Korn und Fesen 37 Schober, macht alles zusam 2541/2 Schäffl." Weinmeister, welcher zu Ottenburg starb, hat in der Filialfirche zu Günzenhausen folgenden Grabstein: Sier liegt begraben der edle und geftrenge Herr Johann Bonaventura Weinmeister, in die 25 Jahre gewester Hochfürstl. Frenfingischer Pfleger von Ottenburg; jo den 19. Märzen Mittaas Anno 1702 in Gott seel. entschlafen, beme Gott gnädig senn wolle. Abi viator, mortem meditare et pro defunctis semper precare.

Der nachfolgende Pfleger, Johann Fridrich Kolb hatte gleich beim Beginne seiner Verwaltung einen Streit mit den Weinsmeister'schen Erben auszusschten, weil die Wittwe Weinmeisters behauptete, daß ihr die Pflege bis Jakobi 1702 überlassen worden sei. Die Sache wurde am 20. Mai dieses Jahres dahin ausgesglichen, daß die Wittwe dem neuen Pfleger an Weizens und Koggenschieden 74 Schober, an Gerstens und Haberstroh aber sowiel zu überlassen hatte, daß demselben das nöthige Sams und Speisegetreide übrig blieb. Als Kolb zu Ende 1709 ausgesordert wurde,

über seine Berwaltung Rechenschaft abzulegen, verantwortete er sich dahin, daß er schon in die 34 Jahre Dienste geleistet, neuestens aber Krankheit ausgeftanden und Biehfall erlitten habe; die bischöf= liche Regierung möge daher auf seine Tochter Maria Johanna Rücksicht nehmen. 1) Dieser wurde unterm 4. Januar 1710 die Pflege zugesichert, wenn fie ein taugliches Subject heirate, als welches hans Georg Kampperer von Burghaufen am Inn vorgeschlagen wurde, da derselbe post absoluta studia philosophica et juridica bei dem Kaftenschreiber Prielmager zu Burghausen sich eingeübt habe. Kampperer war auch zugleich Kaftner "in ber Grafschaft Ottenburg", deren Einnahmen 8326 fl. 8 fr. im Jahre 1740 betrugen. Er ift wahrscheinlich zu Ottenburg 1741 gestorben und hatte zur zweiten Frau Barbara Wagner, Maurer= meisterstochter von Moosburg. Pfleg= und Kastenamt dahier wurde nun dem bischöflichen Hof= und Kammerrath Benno Traut am 10. Juni 1742 anempfohlen. Derfelbe war ein Malerssohn von München, wird aber seiner Trägheit wegen vom Pfarrer Bämer nicht gelobt, da er oft bis 10 Uhr morgens im Bette lag und nur höchst selten in einer Kirche gesehen wurde. In der That wurde er 1756 amoviert, jedoch um später zweimal wieder zu kommen und auf Ottenburg seine Augen zu schließen. Statt seiner wurde hier im genannten Jahre Pfleger Max Clemens von Belval, 2) der aber schon nach einem Jahre wegen seiner Geschäfte in München den Graf Lodron'schen Berwalter zu Haag, Anton Hell, als seinen Substituten in Borschlag brachte. Belval resignierte anfangs 1759 und Hell ftarb zu gleicher Zeit, worauf der bischöfliche Rath und ehemaliger Pfleger zu Aufhausen, J. Bapt. Schneeweiß, unsere Pflege übernahm, jedoch ber Gattin seines Vorfahrers, Theres Dormenville, jährlich 400 fl. hinauszubezahlen hatte. waren im Stalle vorhanden: eine braune Stutte, ein brauner Wallach, ein Hengstl, ein Füchstl, 4 Fuhrkumeter, ein Sattel, 6 Ackerkumeter, 2 Chehaltenbetten, 21 Melkkühe (231 fl. werth), 3 junge Ochsen, 2 Stiere, 3 einjährige Kälber, 2 Dechseln; Werth

<sup>1)</sup> Kolb starb zu Freising am 8. März 1716; unter ihm geschah die Restauration der Ottenburg. Meichelb. II p. 471.

<sup>2)</sup> Ihm wurde der Getreideanstand zu 244 fl. 26 kr. nachgesehen. XLIV. 15

der Haus- und Baumannsfahrnisse 6779 fl. 44 fr. — Schneeweiß resignirte 1767 und starb zu Freising am 20. Jänner 1768; das gegen hat seine Gattin in der Kirche zu Günzenhausen folgenden Grabstein: "Hier liegt die Wohledelgeborne Frau Anna Theresia Schneeweiß, Hochstürftliche Hoftammerräthin und Kastnerin zu Ottensburg. Sie starb am 30. Nov. 1764 aet. 74 annor. R. I. P."

Nun übernahm diese Pflege wieder Serr Traut vermöge nachstehenden Schreibens: Clemens Wenzeslaus zc. Es erfordert die Nothdurft, daß der ben unserer höchsten Stelle gnädigst aufgestellte Afleger zu Ottenburg Martin Benno Traut als vorhin hiesig gewester Preuverwalter nit nur allein den Aufzug alldort nemen und die Ambtierung antretten, sondern anch demselben die Besoraung der Jurisdiktionalien unserer erledigten Pfleg zu Massen= hausen übergeben werden solle. Diesem nach befelhen wir dir anädigst, daß du dich mit unsern adjungierten Hoftammer-Secretario Sträberger und zwar Montag den 27. dieß nach Maffenhaufen, dann den 28. dieti darauf nach Ottenburg begeben, und ihn Traut, wie es gewöhnlich ift, beeder Orten installieren, mithin dem dortigen Gerichtschreiber vorstellen, denen Unterthanen, daß sie ihm als vor= gesetzter Obrigkeit den schuldigen Gehorsamb erweisen, den Auftrag thun, und zu solchem Ende das Handtgelübd allerseits abforderst: annebens auch erdeuthen Traut die vorhandenen Urbaria und andere Nothwendigkeiten, was zur Registratur gehörig, einraumen, nit minder die Ausftändt deren Unterthanen liquidieren, sondern auch die Kirchenrechnungen so anderes pflichtschuldigst durchgehen und daben weithers all dasjenige vorkehren follest, was in derlei Fällen Herkommen ift. Worüber wir seiner Zeit umbständige Relation gewärttig; seind cuch anbei mit Gnaden. Freufing ben 18. Julii 1767. — An Herrn Hof- und Cammerrath Stainhauser."

Aber schon nach einem Jahre trat an Trauts Stelle der Bruder des freisingsschen Bizekanzlers und Kammerdirektors Bolles, nämlich Herr Georg Fridrich Bolles, der aber 1770 abermals dem Martin Benno Traut Plat machte. Dieser war im Ganzen 25 Jahre sang Pfleger und Kastner zu Ottenburg und hat einen Grabstein in der Günzenhauser Fisialkirche mit folgender Inschrift: "Hier lieget die Asche des HochEdgebohrnen Herrn Martin Bönno

Traut, der Rechten Licen: Seiner Hochfürstlichen Gnaden Ludovici Josephi, des hl. Köm. Reichs Fürst und Bischosen zu Freysing HosenmerRath, dann Pfleger und Kastner auf zweimal 25 Jahr; so in Gott Seelig entschlasen den 30. Dez. ao 1780 seines Alters 64 Jahr. R. I. P." (Pflegeeinnahmen 1770: 3916 fl. 22 fr.; Ausgaben 2498 fl. 8 fr.)

Nach Trauts Tod blieb die Pflege Ottenburg zwei Jahre lang unbesetzt, die 1783 dem Herren Alois von Münsterer übergeben wurde. Münsterer starb c. 1790, worauf seine Wittwe Juliana auf eine Zeit lang im Schloße wohnen und die Schloße und Obstgärten gratis benutzen durfte. Dieser Münsterer war ein Nachkomme des Hofrichters in Frauenchiemsee Christian Franz Münsterer, welcher unterm 9. April 1742 ein pfälzisches Abelsediplom erhalten hatte. Von nun an wurde die Pflege Ottenburg nicht mehr besetzt, sondern vom Gerichtschreiber und Kastner zu Massenhausen Max Sondermayer verwaltet, welcher die Schloßegründe für jährlich 441 st. 37 fr. 61/8 hl. verpachtete.

Bur Zeit der Säkularisation wurde das Schloß mit den Grundstücken zweimal zum Verkaufe ausgeboten; das erstemal am 12. Dezember 1803, das zweitemal am 30. Jäner 1804. Räufer wurde der Freiherr Adam von Aretin, welcher als Aufhebungs= tommiffar des Fürstbisthums Freifing (gemäß churfürstlichen Erlaffes vom 26. November 1802) Gelegenheit hatte, Ottenburg zu besichtigen und sich von seiner schönen Lage zu überzeugen. Da er aber bereits 1806 Schloß und Herrschaft Haidenburg in Nieder= bayern ankaufte, so veräußerte er zuerst 1805 einige Schloßgründe und bald darauf das Schloß mit Zugehör, d. h. mit 229 Tagwerk 66 Dez: Grundstücken an Johann Hörl, Bichlbrau in München. Bon diesem ging es über an seinen Sohn Joseph, Hörhammerbrau zu Dachau, und von diesem an den 1843 gestorbenen Joseph Zailer in München. Deffen Wittwe Margaretha besaß es bis 1859, worauf es Martin Bichl, Bauerssohn von Eglhausen an sich brachte, davon 41 Taw. verkaufte und bis 1876 behielt. Da auch Zailer einen großen Theil der Grundstücke b. h. 118 Taw. i. 3. 1837 verfilbert hatte, fo konnte Fraulein Clara von Vequel= Westernach das ganze Landgut im Jahre 1876 um 18,000 fl.

erwerben, um es dem kal. baberischen Hauptmann Wilhelm von Hertling in die Che zu bringen. Dieser kaufte wieder mehrere Grundstücke zum Schlosse hinzu, sie betragen aber gegen früher doch nur 140 Tagwerk, worunter gegen 70 Tagwerk Moos= und Torfwiesen.

Im Schlosse befindet sich auch eine kleine Kapelle, worin früher alle Freitage Meffe gelesen wurde gegen den Jahresbezug von 1/2 Schäffl Korn. Bemerkenswerth ift, daß der Pfarrer von Kürholzen seit der Zeit, da Ottenburg befestigt wurde, in genannter Beste wohnte und daß diese Pfarrei noch in der Konradinischen Matrifel1) de anno 1315 Pfarrei Ottenburg genannt wird: "Otenburch solvit 10 Pfd., cujus sepultura est in Fürholzen, habet 3 filias: Güntzenhausen, Hetzenhausen, Eysenbach cum sepulturis." Seitdem die Bischöfe von Freifing die Schlöffer Massenhausen, Eisenhofen, Ropfsburg, Erching, Birkeneck 2c. erworben hatten, wurde die Ottenburger Kapelle sehr vernachlässigt, jedoch 1737 auf Anregung des Pfarrers Bämer bedeutend verschönert und mit neuen Varamenten versehen. Wegen Kooperatorenmangels wird jetzt kein Gottesdienst in derselben gehalten.

Burghüter und Pfleger zu Ottenburg.

c. 1157 Engelmar von Hagenau.

c. 1160-70 Luitold I. von Hagenau.

c. 1177—1218 Luitold II. von Hagenau.

1224—29 Marschalf Konrad von Bergham.

1247 + 1256 ... Ulrich I. von Bergham.

Ulrich II. von Bergham. 1256 - 67

Günther von Bergham. 1267 - 77

1305—15 Albrecht der Judmann.

1379 Theodorich von Leoprechting.

1407—20 Paul der Weichser.

1420 Ulrich von Waldeck.

1437 Ulrich von Weichs.

1451 Mathäus von Weichs.

1451—58 Jorg Sinzhauser.

<sup>1)</sup> Deutingers ältere Diözesanmatrikeln III p. 221.

1479 Hans der Schluder.

1479—86 Jakob von Kammer.

1486-89 Sebastian von Rorbach.

1489—96 Wolfgang von Fraunderg.

1499—1507 Wolfgang Erlacher.

1509 Sigmund von Weichs.

1522 Sigmund Westacher.

1538 Christoph von Weichs.

1544 Sigmund von Weichs.

1544—52 Sebastian von Renching.

1552 Adam Engeltshofer.

1570—86 Chriftoph Riemhofer (Verweser Jakob von Siggens hausen.)

1587 † 1612 Jakob Pliembl.

1614—1618 Hans Heinrich von Diemenstein.

1619—1630 Rudolph von Geebeck.

1630 † 1653 Georg Viktor Stöckl.

1653—59 Johann Ulrich Gienger.

1659—77 Georg Philipp Fink.

1677 † 1702 Johann Benno von Weinmeister (Verweser Ott Heinrich Härtl).

1702-1709 Johann Fridrich Rolb.

1710 † 1741 Johann Georg Kampperer.

1742-1756 Martin Benno Traut.

1756 res. 1759 Max Clemens von Belval (Verweser Anton Hell).

1759 res. 1766 Johann Bapt. Schneeweiß.

1767—1769 Martin Benno Traut.

1770-73 Georg Fridrich Bolles, auch für Maffenhaufen.

1773 + 1780 Martin Benno Traut.

1783 † c. 1790 Alois Edler von Münsterer.

Ueber den unterirdischen Schlofgang gu Ottenburg.

Vom Schlosse Ottenburg zieht sich über die sogenannten Weinberge ein unterirdischer Gang dis zum Kramer Eberl (dem früheren Schergenhause,) nicht weit von der Filialkirche Günzenshausen. Ueber diese unterirdischen Gänge, deren es eine Menge

in Bahern gibt, ift schon viel geschrieben und gemuthmaßt worden. Man hat aber einen doppelten Zweck-derselben zu unterscheiden; denn einige dienten als Fluchtgänge vor dem erobernden Feinde und führten theils ins Freie und in Wälder, oder sie kamen in Gottesäckern und in Kirchen zu Tage, weil diese geheiligten Freistätten auch vom Feinde respektiert werden mußten. Andere Gänge meistens mit Spitzgewölben und Rischen zum Hineinstellen von Dellampen und mit steil nach oben führenden Ausgängen versehen, müssen zu anderen, d. h. religiösen Zwecken der heidnischen Kelten gedient und mit Opferplätzen auf den Gipfeln der Berge in Berbindung gestanden haben<sup>1</sup>). Da Sachsenner den unterirdischen Gang zu Ottenburg einer sehr alten Zeit zuschreiben, so wird man nicht irregehen, wenn man annimmt, daß derselbe schon vor Erbauung dieser Beste für die keltischen Priester zur Aufsuchung ihrer gesheimen, heiligen Opferplätze bestimmt war.

Von diesem unterirdischen Gange machte der Kramer Heinrich Eberl, welcher plöglich in denselben gefallen war, am 6. Februar 1878 beim k. Bezirksamte Freising Anzeige, worauf die H. Professoren Dr. Wilhelm von Chrift und Fridrich Ohlenschlager denselben am 20. April dieses Jahres genauer untersuchten. Das Ergebniß dieser Untersuchung machte der letztere Herr im darauffolgenden Mai bei einer Sitzung des hift. Vereinsausschusses bekannt mit Hinweisung auf die kurze Mittheilung im Oberbayer. Archive I p. 329 und auf Panzers Beiträge zur deutschen Mythologie I p. 62. Die Bastbäuerin (Präglbäuerin) gab an, sie sei da, wo jett ihre Scheune steht, westlich vom Schlosse einmal mit den Ochsen eingebrochen, dann habe sich von der Deffnung gegen den Wald - nach Süden zu - ein Gang, 5-6 Schuh hoch und 4 Schuh breit, in die Erde hineingezogen; an den Wänden des= selben hätten sich Nischen und zuletzt ein größerer Raum mit einer Art Siten befunden.

Herr Professor Ohlenschlager fügt bei: "Ueber den Zweck der unterirdischen Gänge überhaupt geben die eben besprochenen Anlagen keinen neuen Aufschluß, zumal da sie nur in einem kleinen Theile erforscht werden konnten; ich will auch keinen Versuch einer

<sup>1)</sup> v. Steichele, Beschreibung d. Bisth. Augsburg II p. 419—423.

solchen Erklärung hier machen und verweise nur auf die in den Beiträgen zur Anthropologie und Urgeschichte Baherns Bd. II. Seite 146—175 befindliche Zusammenstellung der sämmtlichen aus Bahern bekannten Gänge dieser Art. Sch erwähne hier bloß, daß wir es mit einer in ganz früher Zeit schon urkundlich bestannten Gegend zu thun haben, da Günzenhausen als Cunzynhusen schon zwischen 836—854 genannt, Ottenburg c. 1060 als Outinpurch, Otinpure erwähnt ist."

### 2. Filialdorf Günzenhausen.

Günzenhausen und Ottenburg hängen so enge miteinander zussammen, daß bis in die neueste Zeit die Hausnummer 1 mit dem Schlosse Ottenburg anfing und die Hausnummer 31 mit dem Wirthsshause zu Günzenhausen beide Dörfer schloß. Was den Namen betrifft, so hat es denselben von dem deutschen Rusnamen Cunzo erhalten, der in den alten Urkunden nicht selten erscheint; man versgleiche damit Meichelbeck Nr. 70. 196. 388. 129.

Unter dem Bischofe Erchampert war im Jahre 805 ein reicher Edelmann Hitto in Günzenhausen an dem Flusse Moosach, begütert mit einem Hofe, einem Baumeister darin, einem Antheile an der Kirche, mit 104 Tagwerk Ackerlandes, 100 Karren Heuerträgnisses, 100 Tagwerk Waldung und einer Mühle, was er alles gegen Hof und Kirche zu Vaunzhausen an diesen Bischof vertauschte.1) Bemerkenswerth ist, daß diese Mühle jett gewöhnlich Ottenburger Mühle genannt wird, während sie von Alters von Günzenhausen ihren Namen trug; Günzenhausen heißt in der angezogenen Urfunde Cuzinhusir. Die Mühle zu Cucilinchusun fam später an den Briefter Gunduni, der sie c. 1075 dem Aloster Ebersberg schenkte. Einen Antheil an der Kirche zu Bünzenhaufen hatte auch ein ge= wisser Paldachar unter dem schon genannten Bischofe Erchampert, den er ebenfalls nach Freifing vergabte.2) Engelmar von Bünzenhausen kommt öfters als Zeuge bei wichtigen Verhandlungen vor. 3) Als Gerlach von Pecking (eingegangener Ort in der Pfarrei Kranzberg) sein

<sup>1)</sup> Meichelb. N. 637.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) , N. 685; I, 384.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) M. B. IX, 411. 471. 472.

232

Eigenthum daselbst nach Weihenstephan vergabte, bezeugte dieses unter andern auch Trutlieb von Günzenhausen. 1) Der Abt Sigmar dieses Klosters taufte e. 1142 in unserm Dorfe ein Gut um 12 Talente von den Rlofterherrn zu Plankstetten, welches ihr Bogt Graf Gerhard von Kregling dem Eberhard von Affalterbach und bieser bem kaufenden Kloster einhändigte. 2) Ebenso kaufte Konrad von Föring ein Gut in unserm Dorfe um 12 Talente für daffelbe. welches mit dem andern ein gewisser Gerloch baute. 3) Engelmar und Marquard von Günzenhausen waren c. 1155 Zeugen, da sich Petrissa, Gattin des Altuman von Wolfbach, dem Freifinger Domstifte gins= pflichtig machte. Diefer Engelmar hatte einen gleichnamigen Sohn,4) der oftmals in dem Weihenstephaner Schankungscoder auftritt und den Hagenauern beizugählen sein wird, weil beibe ihre Grabstätte zu Weihenstephan wählten. Um Tage der Beisetzung seines Baters gab diesem Aloster Englmar der Jüngere c. 1180 seinen Antheil des Gutes Hörenzhausen bei Fürholzen. 5) Auch ein Gerold und Luipold von Günzenhausen werden zu dieser Zeit erwähnt, so wie nicht minder Herr Heinrich von Kranzberg daselbst ein Gütchen, Waldmann von Günzenhausen war e. 1186 Zeuge für Heidenreich von Imaning. 6) Unter den verschiedenen Schankungen bes Bischofs Otto II. waren 1185 ein Gut zu Staudhausen und 2/3 Zehent zu Günzenhausen zum Behuse der Erbauung und Unter= haltung eines Brunnens bei dem Hause des Domdekans. 7)

Im Jahre 1212 ging ein wichtiger Kauf vor sich, indem unser Bischof Otto II. von seinem Lehenträger, dem Grafen Gebhard von Tollnstein, mehrere Güter in Tyrol, das Dorf Eching und einen Hof zu Günzenhausen um 205 Mark erwarb. 8) Da die interessante Urkunde meines Wissens noch nicht ganz gedruckt ist, so solgt sie hier in Urschrift mit deutscher Uebersetzung:

<sup>1)</sup> M. B. IX, 400.

<sup>2)</sup> ibid. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ibid. p. 397. 450.

<sup>4)</sup> ibid. 411.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ibid. 471. 472. 476. 477. 490-492.

<sup>6)</sup> ibid. VIII, 462.

<sup>7)</sup> Meichelb. Tom. I p. 384.

<sup>8)</sup> Reichsarchiv.

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Notum sit omnibus tam praesentibus quam futuris, qualiter Otto Fri[sin]giensis episcopus et comes Gebardus in Tollenstein talem contractum simul inierunt, quod jam dictus comes omnia, quae de manu praefati episcopi in beneficio in montanis habuit, et villam Ehingen et mansum in Gunzenhuosen preter procuratorem nomine Fridericum resignavit, et ipse comes recepit in reconpensationem omnium horum ducentas marcas et quinque presente Eistetensi episcopo Hartwico. 1) Acta sunt hec anno ab incarnatione domini MCCXII. Testes huius rei sunt hii: Cuono de Stein, Bertoldus de Maicingin, Hainricus Suwresein, Ulricus Dapifer, Cuonradus Noyrus, Sifridus Wielant, Cuonradus de Pfaffenofen, Gozewinus de Hobrenejste, Gottefridus advocatus, Fridericus Fris[in]giensis ecclesie maior praepositus, Hainricus sancti Andree praepositus, Ulricus sancti praepositus, Fridericus Sappo et canonicus, Wernerus canonicus, Cuono presbiter, Otto comes de Moisen, Albero et Hainricus

Im Namen des Vaters u. d. Sohnes u. d. hl. Geistes. Rund sei allen, sowohl den Gegen= wärtigen, als den Zukunftigen, daß Otto der Bischof v. Freising und der Graf Gebhard v. Tollenstein einen solchen Vertrag mit= einander eingingen, daß der schon genannte Graf alles, was er von der Hand des vorerwähnten Bischofs im Gebirge zu Lehen trug, und das Dorf Eching und einen Sof zu Günzenhaufen (jedoch ohne den Verwalter des= selben namens Friedrich) zurück= aab, wogegen der Graf als Ersat für alles dieses 205 Mark er= hielt in Gegenwart des Sichstätter Bischofes Hartwich. Das ist geschehen von der Menschwerdung bes Herrn 1212. Zeugen diefer Handlung sind folgende: Runo von Stein, Berthold von Maffing, Heinrich Suwresein (von Suffersheim?), Ulrich der Truch= ses, Konrad Nohrus, Sigfrid Wieland, Konrad von Pfaffenhofen, Gozelin von Obereichstätt, Gottfried der Bogt, Fridrich Domprobst zu Freising, Heinrich Probst zu S. Andre, Ulrich Probst von S. Beit, Fridrich Sappo Kanonikus, Werner Kanonikus, Kuno Priester, Otto Graf

<sup>1)</sup> Bischof Hartwich von Sichstätt mar ein Bruder des Grafen Gebhard von Dollnstein.

frater eius Starcholveshoven, Gunterus marchalchus, Hainricus camerarius, Sighardus de Chinberch, Eberhardus et frater eius Fridericus de Swabingen, Engelmarus de Otenburch, Henricus Vertinch, Henricus de Wacheringen, Libardus de Chaste, Vorhtliep de Wipenhuosen, Cuonradus et frater eius Uolricus de Perheaim, Hainricus de Helenpach, Gewicus de Lonchaeen, Bertoldus de Gebolfespach et alii quam plures. | Göbelsbach und andere genug.

von Moosen, Albero und Heinrich fein Bruder von Starkertshofen, Günther der Marschalk, Heinrich der Kammerer, Sighard von Rienberg, Eberhard und sein Bruder Friedrich von Schwabing, Engelmar von Ottenburg, Beinrich Verting, Heinrich von Waa= firchen, Liebhard (der) Raft, Borcht= lieb von Wippenhausen, Konrad und sein Bruder Ulrich von Bergham, Heinrich von Holenbach (?), Gerwich von Lack, 1) Berthold von

Meichelbeck macht von diesem Raufe Erwähnung T. I S. 390; 2) auffallender Weise bringt er die Urkunde hierüber nicht bei. Dagegen ift eine solche unter Nummer 1373 abgedruckt, gemäß welcher Bischof Otto II. vom Grafen Gebhard von Kregling Eching und Weinberge zu Velthurns bei Brigen um 350 Mark gekauft hat. Eine Jahreszahl ist dieser Urkunde nicht beigefügt, und so scheint es, daß dieselbe nur ein Kaufsrapular oder Auffat des Kaufes aus früherer Zeit ift, der sich erst mehrere Jahre später und um einen geringeren Preis realisiert hat. Der gefaufte Hof zu Bünzenhausen ist wahrscheinlich der Michlbauernhof (michel = groß), den man jetzt irrthümlicher Weise den Mühlbauernhof nennt.

Noch hatte aber auch das Aloster Tegernsee in Günzenhausen einen Sof, den Heinrich Verting und sein gleichnamiger Sohn zu Lehen trugen. Abt Heinrich schenkte denselben am 9. September 1266 dem Bischofe Konrad II. zu Freising in der Hoffnung eines anderen Ersates "cum spe recompensationis". 3) So hatte die bischöfliche Hoftammer alle Bofe und Selden zu Bungenhaufen erworben, die fie nach Bedarf und Gutdünken be= und entsetzte.

In Mitte zwischen Günzenhausen und Ottenburg stand bas

<sup>1)</sup> Graf Hundt, Urt. d. XI. u. XII. Jahrh. Nr. 107.

<sup>2)</sup> Wo statt Hollenstein Tollenstein zu lesen ist.

<sup>3)</sup> R. Reichsarchiv.

Zollthor mit dem Zolllehen aus den nach Haimhausen und Dachau, so wie nach Unterbruck und Freising verkehrenden Fuhrwerken, welches 1483 der Ottenburger Pfleger Jakob von Kammer zur Rugnießung erhielt, wie bereits erwähnt wurde. 1) Da aber 1446 die Straffe von München her über den sogenannten Maisteig und früher schon die über Garching und Grüneck nach Freising angelegt worden war, so erlitt die Günzenhauser Route von Jahr zu Jahr eine größere Einbuffe, und heutigestags wiffen die Ortseinwohner nicht einmal mehr, wo dieses Zollthor gestanden habe, wogegen auf "der Maisteig" ein neuer Zollner sich etablierte, der auch den Preglhof zu Günzenhausen von der Freisinger Hoftammer in Bacht erhielt.2) Noch 1750 war ein folcher Bächter der Herr Adam Müller. — Dieselbe Hoffammer hatte von Günzenhausen in Großund Kleinzehent 2/3, der Fürholzer Pfarrer 1/3; letterer auch aus dem Rühzins von jeder Ruh 1 fr. und wenn sie "menz ging" (nicht trächtig war) 2 Pfg. Der Zins wurde im Wirthshause zu Bünzenhausen eingebracht, wobei jedes Weib ein Trünklein braunes Bier sammt einem Bissen aufgeschnittenen Brodes bekam. 3)

Daß zu Günzenhausen schon im Jahre 845 eine Kirche stand, haben wir aus dem Tauschhandel des reichen Hitto mit dem Bischose Erchampert gesehen. Es war dieselbe die Hauptsilialkirche der Pfarrei Fürholzen und ist solche bis zur Stunde noch. Pfarrer Pämer berichtet, daß er, weil es mit einem Neubaue nichts wurde, obgleich die Pläne bereits angesertigt waren, 1739 den Chor in etwas erweitern und das Gewölb durch Herabnahme der Schuh dicken Mosaikornamente habe notabiliter erhöhen, den Schwibbogen abtragen, einen andern aufmauern, das Gotteshaus mit weißen Glassenstern nach französischer Art versehen und in Mitte der Chorhöhe das Bild des hl. Laurentius habe hineinmalen lassen. Er beschreibt den Hochaltar und die Nebenaltäre mit ihren Vildern und sagt vom rechten Seitenaltare: "Auf der Epistelseite steht der Altar des hl. Anton von Padua, und weil dieß ein gar schlechtes, unansehnliches Gemälde war, so hat es Gott geschieft, daß mir von

<sup>1)</sup> Reichsarchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ibid.

<sup>3)</sup> Pfarrarchiv.

dem berühmten Landschaftenmahler und churfürftl. Kammerdiener Ivachim Franz Beich, meinem absonderlich guten Freund, die Bildniß S. Antonii anno 1741 mit der schriftlichen Bemerkung geschenkt wurde, ich werde hoffentlich noch einen Ort im Pfarrhof finden, dieses Bild aufzuhängen. Dieses Bildniß ist zu Benedig gemahlt worden, das ihm ein Mahler in der Noth für 56 fl. versetzte und nicht mehr einlöste." Links davon steht das Bild des hl. Jakob, rechts S. Simon, beides schöne Holzsfiguren; im Auszugblatt ist Franz Seraph.

Im gleichen Jahre 1739 errichtete Pfarrer Bämer in der Günzenhaufer Kirche einen neuen Delberg mit einem Koftenbetrage von 400 fl. Die Szenen malte Franz Schilling, von dem wir schon bei Beschreibung der Pfarrfirche gehört haben. Gin Zimmerknecht hatte des Tages 20 kr., der Kistler 19 kr. und freie Kost. der Maler wochentlich 2 fl. 30 fr. nebst Kost und 3 Thalern Trinkgeld. Die Aufrichtung dieses Delbergs geschah, weil zu Bünzenhausen nach Stiftung des Pflegers Pliembl die Predigten an den 3 ersten Fastensonntagen gehalten wurden, wofür der Pfarrer 3 fl. bezog. — Ein Nachfolger des Pflegers Pliembl, nämlich Herr Johann Benno Weinmeister, vermählt mit einer Tochter des Pflegers und Hofrathes Georg Philipp Finkh, errichtete im Jahre 1680 den Marianischen Liebesbund oder die Mariahilf = Bruderschaft in der Kirche zu Günzenhausen, confirmirt 1688 und aggregiert der nämlichen Bruderschaft bei S. Peter in München. Pfarrer Bämer ließ anno 1742 dazu ein schönes Kupfer stechen und bei Herrn Immel in Freising 500 Stück Bruderschaftszetteln drucken. Kür das "Küpferl" zahlte er einen Dukaten = 4 fl. 15 kr. In dieser Filialfirche waren vor Alters nachstehende Jahrtage gestiftet:

- 1. für Hans Pergmayer.
- 2. " Georg Hütt, Bauer zu Daitenhausen (mit 2 Brodspenden).
- 3. " Sans Sütt, Bauer zu Daitenhausen.
- 4. " Sebaftian Präßl, Bauer zu Günzenhausen.
- 5. " Bartholomä Englprecht, Müller zu Ottenburg.
- 6. " Marianna Obermager, Schneiberin zu Daitenhausen.
- 7. " Hans Wolfram.

- 8. für gestr. H. Johann Marquart, Stadt- und Landpfleger zu Freising.
- 9. , Paul Riedmager von Daitenhausen.
- 10. " Simon Rieder zu Günzenhausen.
- 11. " Lienhard Pergmayer, Zimmermeister zu Ottenburg.
- 12. " Anna Widlin.
- 13. " Hochw. H. Johann Franz, Dechant bei U. L. Frau in München.
- 14. " Magdalena Hütt, Bäuerin zu Daitenhausen.
- 15. " Jakob Hütt, deren Chemann.
- 16. " Balthafar Zacherl, Bauer zu Kleinnöbach.
- 17. " Hans Pergmaner, Widembauer zu Daitenhausen.
- 18. " Herrn Jakob Pliembl, Pfleger und Kaftner zu Ottenburg.
- 19. " Anna Westermayerin zu Günzenhausen.
- 20. " Beit Prumer, ledigen Standes.
- 21 " Anna Müllerin, defigleichen.
- 22. " Martin Welshofer von Günzenhausen.
- 23. " Herrn Biktor Stöckl, Pfleger und Kastner zu Ottenburg.
- 24. " Andreas Paur, ledigen Standes.
- 25. " Mag Prels, Bauer zu Günzenhausen.
- 26. "Georg Hinterholzer, Müller zu Ottenburg.
- 27. " Georg Hütt.
- 28. " Michael Prumer, Hoffischer zu Ottenburg.
- 29. " Sebastian Riedmayer, Schuster zu Daitenhausen.
- 30. " Maria Schreiberin, Zacherlin von Kleinnöbach.
- 31. " Hans Mayer, Schneiber zu Daitenhaufen.
- 32. " Raspar Raith zu Daitenhausen.

Aus diesem Verzeichnisse ist ersichtlich, daß nicht weniger als 5 Hütt Jahrtage in Günzenhausen haben, und daß der fünste Freissingische Vischof Hitto (810—834) kein Sdelmann von Möring sondern ein ächter Hallertauer gewesen ist, wie schon Meichelbeckt theilweise, Graf Hektor von Hundt aber bis zur Evidenz erwiesen hat. Viele Familien Hütt oder Hitt leben noch jetzt in und um Freising.

#### 3. Dorf Daitenhausen.

Daitenhausen, auch Deutenhausen und Taittenhausen geschrieben, ift ein Dorf mit 17 Häusern, 1/4 Stunde südwestlich von Ottenburg auf dem mit diesem Schlosse zusammenhängenden Bergrücken gelegen. Der Ort hat seinen Namen erhalten vom deutschen Volts= und Männernamen Teito (Toto), deren einer bereits 791 die Schanfung eines Engelpert mit einem Gute zu Asch bezeugte. 1) Da die ganze Zehentflur diefes Dorfes zur Dotierung der Pfarrei Kürholzen bestimmt wurde, so muß es schon e. 772 nicht unbebeutend gewesen sein. — Unter dem Bischofe Hitto (810-834) vermachte eine gewiffe Soanpurch ihr Gut in diesem Dorfe dem Hochstifte Freising mit Ausnahme von 8 Tagwerken, einer Hofstatt in des Dorfes Mitte und einer Sklavin oder Magd. 2) Deutenhausen wird in dieser Urkunde Titinhusir genannt; aber in einer vom 16. August 1190, gemäß welcher der Bischof Otto II. seinen Marstall auf dem Freisinger Domberge zur Erbauung von Häusern für die Kanoniker von S. Andre gegen ihren Hof in Deutenhausen vertauschte, heißt der Ort deutlich Teitenhausen. 3) Auch ein bischöflicher Zinsmann Werboto mit Namen hat unter dem Bischofe Albert (1158—1184) sein von einer gewissen Pertha gekauftes Gut in Teitenhausen der Domkirche verehrt, damit aus deffen Ertrag Kirchenlichter könnten verfertiget werden. 4)

Im Jahre 1231 verlieh der Bischof zwei Höfe zu Fürholzen und Tattenhausen einem Herrn Ulrich von Kammer und seiner Gattin Hedwig auf Lebenszeit. h Am Freitag nach Christi Himmelsfahrt 1547 bekannte Paul Widmann zu Tehtenhausen, daß er vom Domkapitel zu Freising stiftsweise die Behausung erhalten habe, welche vormals Lindl der Pfeisser auf der Höh innegehabt habe, für einen Jahreszins von zwei Schilkingen und 2 Pfennigen Stift. Am 28. Oktober 1550 erhielt diese Behausung Georg Oftersmaher, 1567 Georg Peyerl.

<sup>1)</sup> Meichelb. N. 105.

<sup>2)</sup> Meichelb. N. 310.

<sup>8)</sup> Graf Hundt, Urk. d. XI. u. XII. Jahrh. Nr. 102.

<sup>4)</sup> Meichelb. N. 1354.

<sup>5)</sup> Meichelb. II N. 3 u. f. Reichsarchiv.

<sup>6)</sup> R. Reichsarchiv.

Arg erging es dem Dorfe im 30 jährigen Kriege, in dem fast alle Häuser abgebrannt wurden. 1) Wohl kaufte der Bischof Beit Abam im Jahre 1635 von Abam Prandhuber zu Deutenhausen 6 Tagwerk Ackerland und 2 Tagwerk Wiesen um 120 fl.; allein Prandhuber hatte diese Grundstücke aus Noth verkauft und wurde 1642 auf den abgebrannten Hof des Jakob Stockmaper unter der Bedingung aufgenommen, daß er denselben innerhalb 4 Jahren aufbaue und jährlich 8 fl. erlege. Ebenso war am 11. Dezember 1640 Hans Pfanzelter auf das verbrannte Neumapergut eingesett worden. wovon er im Jahre 1641 nichts, im Jahre 1642 ein Drittheil, 1643 aber zwei Drittheil Bachtschilling zu erlegen hatte. Sebastian Riedmayer, der auch abgebrannt, blieb auf dem Riedmayergut unter denselben Bedingungen. Im Jahre 1643 hat Hans Schröll die Brandstatt des Zaunbeckengütels gestiftet und ein kleines Säust aufgesett, zahlt nur 4 Pfennig Stift. Das Haus des Leonhard Bergmager ift öbe gestanden und dem Tagwerter Wolf Dichtl um 10 fl. gegen eine jährliche Gilt von 1 fl. 1 Schilling verkauft worden. Ebenso wurde das verödete Gütl des Ulrich Kaufmann um 6 fl. veräußert. — Die Freisingische Hoftammer hatte zu Deutenhausen?): den Hütthof, das Neumaner=, Zenzbauer=, Zaun=, Schneider= wastl=, Riedmayer=, Pointen= und Wirthsgut. Der Welshofer ge= hörte dem Filialgotteshause Günzenhausen; der Hechenberger war Ilmmünfterisch; der Bemerl war des Pfarrer von Fürholzen Widembauer, und der Bergmayer gehörte dem Leprosenhause zu Freising.

Bis zu den Zeiten des Pfarrers Pämer stand keine Kirche zu Daitenhausen. Dieser eifrige Seelenhirt erbaute im Jahre 1753 daselbst eine Kapelle mit einem Altare zu Ehren des heiligen Franz Xaver, auf welchem am Patrozinium und am Bittdienstag Gottesdienst gehalten wird. Das erste Weßgewand hieher verehrte im Fahre 1754 die verwittibte Kaiserin Amalia, Wittwe des Kaisers Karl Albrecht, und zwar auf Bitten des Pfarrers Pämer.

<sup>1)</sup> Alles aus dem t. Kreisarchive Landshut.

<sup>2)</sup> Saalbuch zu Fürholzen.

<sup>3)</sup> ibidem.

### 4. Filialdorf Großeisenbach.

Es gibt zwei Eisenbach nebeneinander; Großeisenbach in der Pfarrei Fürholzen und Aleineisenbach in der Pfarrei Fremerts-hausen, jenes hat 10, letzteres 2 Häuser. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts waren die 6 Häuser zu Großeisenbach unter solgende Herrschaften vertheilt:¹)

Menzinger (wem gehörig?)

Hörl dem Benefizium zu Weng.

Megner der Filialkirche zu Eisenbach.

Zimmermann, Karnerhof, Thalhauserhof dem Kloster Tegernsee.

Hier in Eisenbach wohnte c. 1075 der Basall des Grafen Ernst von Kregling, Isingrim, wie aus einem Chevertrage des Freisinger Viztums Adalbert mit seiner Gattin Bertha zu ersehen. Er kommt in des Grafen Heftor v. Hundt bayerischen Urkunden aus dem 11. und 12. Jahrhundert sub Kr. 5, 15 und 18 vor und einer wird auch von Giesenbach genannt, wo überdieß die Freien: Heinrich, Rapoto, Gebhart, Adalbero, Ludwig Verting, Hartlieb und Günther wohnten. 2)

Zwischen 1221—1240 schenkten die Gebrüder Fuß mehrere ihrer Güter dem Kloster Indersdorf unter Zeugschaft eines Leo, Pfarrer zu Psenpach; 3) unter diesem ist der Pfarrer von Fürholzen zu verstehen, der also eine Zeit lang auch zu Eisenbach wohnte. Bemerkenswerth ist auch, daß schon circa 1100 ein Richart von Isinpach ein Unterthan des hl. Duirin zu Tegernsee genannt wird, 4) und ebenso ein Perthold. Auch ein Pernhard von Isinpach kommt unter dem Tegernseeischen Abte Konrad zwischen 1134 bis 1154 als Zeuge vor und zwar mit lauter Landsmännern: Konrad und Dietrich von Sickenhausen, Gottschalk von Gremertschauseu, Hermann von Fahrenzhausen, Humbrecht von Kraherimbach, Wissin von Flitzing, Waltchun von Pallhausen. 5)

Das Gotteshaus zu Großeisenbach wurde am 4. November 1707

<sup>1)</sup> Saalbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Graf Hundt Nr. 37; Meichelb. N. 28. 1284, 1328, 1335, 1349 u. f. w.

<sup>3)</sup> Db. A. XXIV Mr. 41.

<sup>4)</sup> M. B. VI. 44. 132. 144; VIII. 393.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) M. B. VI. 110.

konsekriert, es muß also damals neugebaut oder wesentlich verändert worden sein. 1) Nicht zu übersehen ist auch, daß diese Kirche den hl. Quirin zum Patrone hat, erft später wurde der hl. Leonhard (wegen der Pferdbenedittion) als zweiter Batron angefügt. Diefe Kirche restaurierte Pfarrer Pämer im Jahre 1732, indem er aus Kirchenmitteln ein Gewölbe mit Stuffodorarbeit und 5 neue französische Fenster anbringen ließ. Das Hochaltarblatt S. Leonhardi et Quirini malte Herr Schilling für 10 fl., während ihm der Pfarrer 14 Tage lang die Roft umsonft reichte. Auf dem linken Seitenaltarblatte war der Mord der unschuldigen Kinder, im Auszuge Nitolaus von Tolentin zu sehen. Der rechte Seitenaltar hatte ein stehendes Muttergottesbild aus Holz, im Auszuge den Gott= vater; ben Altar faßte Pfarrer Bamer mit eigener Sand. 2) Bur Grabschaft gehörte auch der Fischer zu Weng, der obere Sturm und der Speckmayer zu Geffeltshausen (in der Pfarrei Gremertshausen). Jahrtage wurden 1749 gehalten für Simon Oftermager, Georg Prumer, Kaspar Menzinger, Joseph und Sebaftian Wildgruber, Christoph Gsottschneider und Rupert Egglmayer † 1733. Die Jahrtagsfapitalien waren 160 fl., gemeine Kapitalien 295 fl., zusammen 455 fl. Im Jahre 1874 war das rentierende Kirchen= vermögen 2589 fl, das nicht rentierende 1181 fl. 45 fr.

## 5. Filialdorf Bögenhaufen.

Höhenhausen oder Hekenhausen ist ein Dorf mit 19 Häusern und 112 Einwohnern, ½ Stunde nordwestlich von Fürholzen geslegen. Es ist wohl zu unterscheiben von Ehenhausen bei Dachau und von Hettenshausen bei Pfaffenhosen. In den ältesten Urfunden wird dieser Ort Zezinhusir genannt (z. B. Meichelbeck Nr. 128, 216, 224, 731); es ist aber unsicher, ob darunter unser Höhenschausen, oder Ehenhausen bei Dachan zu verstehen sei. Dem Grasen Gottschalf vertauschte der Bischof Anno zwischen 855—875 einen Hof zu Höhenhausen ihr House, Stadel, Obsts und Hopfensgarten, serners 240 Tyw. Ackerlandes und 300 Karren Heuers

<sup>1)</sup> Mayers Diöz. Beschreibung.

<sup>2)</sup> Saalbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Mcichelb. N. 731.

trägniß gegen gleichartige Grundstücke zu Weng bei Gremertshaufen und zu Holenbach bei Aichach. Ein Edler Rachwin von Högenhausen war c. 1190 Zeuge bei einer Schankung der Nebtiffin Glifabeth von Geisenfeld mit ihrer Magd Richardis an dieses Kloster. 1) - Dem Bischofe Abraham (957-994) vertauschte der Edelmann Dietrich 2) all sein Eigen zu Hötzenhausen, nämlich einen Bauers= mann, 27 Taw. Acfer, Wiesen und Holz, und zu Kleinnöbach 3 Tgw. Ackerland gegen des Bischofs Zehent zu Großnöbach. — In der jüngeren Aufschreibung des Alosters Tegernsee bezüglich der vom Herzoge Arnulf bemfelben entriffenen Güter heißt es, daß ber Martgraf Ernft unter andern habe: Paunghaufen, Riernsdorf, Sögenhausen, Günzenhausen.3) Das ist aber nicht so zu verstehen, als habe das Kloster in diesen Dörfern alle Bäuser und Guter beseffen denn in den meisten derselben waren schon ursprünglich verschiedene Stifte und Klöfter mit Eigenthum begabt worden. Go besaß Tegernsee zu Günzenhausen einen Sof, den es (wie gemeldet) 1266 dem Hochstifte Freising schenkte; zu Hötzenhausen gehörte ihm der Lamprecht und der Wimmer, der Pröls war Unterthan des Gottes= hauses Inhausen, der Gentner und Hörlmann waren Unterthanen bes bortigen Benefiziaten, ber Megner gehörte dem Gotteshause Högenhausen, der Gratlhof der bischöflichen Hoffammer, der Fischer dem Pfarrer zu Fürholzen. Bom Zehent diefer Flur bezog das Kloster am Anger zu München 2/3, der Fürholzer Pfarrer 1/3, beim Lamprecht aber der Benefiziat von Weng denselben allein. 4)

"Die Filialfirche zu Höhrenhausen ist just erbaut worden, ehe Herr Hupfauer — 1709 — Pfarrer in Massenhausen wurde" schreibt Pfarrer Pämer im Saalbuche solio 331. Es war dieses aber kein Neubau, sondern nur eine Bauerweiterung und Restauration nach des Kanonikus Schmidt Angabe: Ecclesia haec noviter et valde eleganter reparata est. Mit der innern Dekoration dersselben war es aber beim Pfarrantritte Pämers noch übel beschaffen; der Hauptaltar war schlecht gesaßt und ohne Atarblatt, die beiden

<sup>1)</sup> M. B. XIV. 230.

<sup>2)</sup> Graf Hundt, Urk. d. X. Jahrhunderts Mr. 49.

<sup>8)</sup> M. B. VI. 163.

<sup>4)</sup> Saalbuch.

Seitenaltäre fehlten gänzlich. Zu beren Anschaffung machte ber Bischof Johann Franz einen Beitrag von 80 fl.; der Maler Sang erhielt für einen S. Martinus 10 fl.; den einen Seitenaltar S. Florian kaufte Bämer unter der Hand um 42 fl.; für den Sebastianialtar bekam der Freis: Hoftistler Mallet 35 fl., für das Altargemälde Maler Sang 10 fl. und für das Fassen 15 fl. "an welcher Malerarbeit freilich ein mehrers wäre verdient worden, wenn mir dieß von Herr Sang nicht zu sondern Gefallen geschehen wäre." Das übrige alles nebst Ausmalung der Kirche, Kreuzweg, hl. Kreuzpartifel, Annahand, Marien=, Bernhard= und Brunonisbild, Maibüsche, Leuchter, einen vergoldeten Kelch und vieles andere hat der Subprior von Weihenstephan Bater Gregorius Lochner auf seine Rosten hergeschafft, was ihm wenigstens auf 300 fl. zu stehen kam. 1) Dieser Herr Lochner war geboren zu Freising am 11. Aug. 1682 wurde Priester 1708, war zweimal Subprior und starb am 11. Juni 1747 2); er war ein Studiengenosse und spezieller Freund des Pfarrers Pämer. Der Jüngling Johann Georg Gräßl von Hößenhausen gab auf seinem Sterbebette 70 fl. her, damit davon eine Monstranze zum Kreuzpartikel und andere Zieraten beigeschafft würden; die Apothekerstochter Rosalia Saafin von Freifing verehrte einen Tabernakel für den Floriansaltar3), und so konnte der Herr Kanonikus Schmidt mit Recht schreiben, daß diese Kirche sehr elegant repariert wurde. Jahrtage hatten daselbst Bullinger und Muthmann; Stephan Schuhbauer; Michael Schuhbauer; Andreas Gräßl.

# 6. Kirchweiler Aleinnöbach.

Es gibt 4 nicht weit von einander gelegene Nöbach: Gursnöbach und Ziegelnöbach in der Pfarrei Scheyern; Großnöbach in der Pfarrei Haimhaufen, und Aleinnöbach in der Pfarrei Fürsholzen. Da Gurnöbach und Ziegelnöbach keine Kirchen haben, so kommen hier nur Großs und Aleinnöbach in Betracht. Großnöbach kommt in der Matricula Conradina vom Jahre 1315 unter dem

<sup>1)</sup> Saalbuch.

<sup>2)</sup> Deutingers Beitr. VI, 241.

<sup>3)</sup> Saalbuch.

244

Namen Nembach mit Gottesacker in der Pfarrei Haimhausen vor; Kleinnöbach wird darin gar nicht erwähnt zum Beweise, daß damals hier noch keine Kapelle gestanden habe. Die beiden Bauern daselbst Zacherl und Schrall scheinen im 15. Jahrhunderte einen solchen Bau veranlagt zu haben, da die Kapelle S. Udalrici daselbst in der 1524 angefortigten Sunderndorffer'schen Matritel mit den Worten aufgeführt ift: Fürholzen habet tres filiales ecclesias et duas capellas in Parochia: Gunzenhausen, Hetzenhausen, Eisenbach; capellas in Ottenburg et in Obernnennbach. In der, schon bei Hößenhausen angeführten Tauschurkunde des Edelmannes Dietrich mit dem Bischofe Abraham wird ein superior und inferior Neninpah erwähnt; ersteres heißt jest Klein=, letteres Großnöbach. — Ms der Bischof Cailbert (1006—1039) mit seinem Diener Pruninch einen Tausch einging, 1) war der Edle Pezil von Neninpah erster Zeuge. Die Familien Post und Bruninger leben noch in dieser Gegend, namentlich zu Freifing. Ein zu Ende des 11. Jahrhunderts öfters vorkommender Edelmann ift Eppo oder Eberhard von Nenpach. 2) Er schenkte nach Weihenstephan ein Gut zu Holzhausen 3); war Zeuge für den Grafen Ernst von Tolnstein zu Ottenburg bei bessen Vergabung eines Gutes zu Trudering mit <sup>2</sup>/<sub>3</sub> zum Freisinger Domstifte und mit <sup>1</sup>/<sub>3</sub> nach Weihenstephan; <sup>4</sup>) ebenso bei einem Bertrage des Bizthums Adalbert mit seiner Gattin Bertha; weiters bei einer Schankung der Fran Juditha von Pöcking bei Kranzberg an das erwähnte Domstift, 5) und wieder im Jahre 1096, als der Domdekan Herrich sein Allod zu Schweitenkirchen zu bl. Maria in der Domgruft unter gewiffen Bedingungen vermachte. 6) Er lebte noch um das Jahr 1110 und war auch Zeuge für Magonus von Frickendorf bei dessen Schankung an das Kloster Geisenfeld. 7) Sein Ministerial — miles — hieß Aribo.

Um das Jahr 1170 schenkte die Edelfrau Pertha von Nenis

<sup>1)</sup> Meichelb. N. 1211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. B. XIV p. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) M. B. IX p. 372, 373.

<sup>4)</sup> M. B. IX p. 373.

<sup>5)</sup> Graf Hundt, Urk. d. XI. u. XII. Jahrb. Nr. 18.

<sup>6)</sup> ibid. N. 33.

<sup>7)</sup> M. B. XIV. 190.

pach <sup>1</sup>) nach Weihenstephan durch die Hand ihres einzigen Sohnes Heinrich ein Gut zu Herrenhausen (jetzt Herrnhausen) für das Seelenheil ihres Wannes Gotepold, der vielleicht ein Sohn des vorigen Eppo war und mit seiner Familie in der Alosterkirche zu Weihenstephan sein Begrähniß hatte. Dieser Herr Heinrich erscheint mit seinem Diener Sigfrid öfters in den Schenkungsbriesen des Alosters Scheftlarn von 1180 bis zu Ende dieses Jahrhunderts. <sup>2</sup>) — Der letzte vom alten Stamme der Herren von Nöbach war jener Konrad, welcher 1267 einen Vertrag des Bischofs Konrad II.<sup>3</sup>) von Freising mit den Gebrüdern Rudolf und Fridrich von Plintensbach in Kärnthen wegen ihrer erbauten Burg zu Prunsdorf (Braunsborf) bezeugte.

Das Kirchlein zu Kleinnobach hat Pfarrer Pämer im gleichen Jahre, als er die neue Pfarrfirche zu Fürholzen baute, d. h. im Jahre 1723 von innen ganz neu reftauriert, mit 2 neuen Fenstern und einem neuen Altärl S. Udalriei versehen "weil vorhin nur eine alt geschnitzte Bildnuß von einem unbekannten Bischose vorhanden war, die als Altaraufsat diente." Die Meßgewänder mußte der Meßner von Günzenhausen für das Fest des hl. Ulrich und den daraufsolgenden Tag, an welchem die 2 Bauern von Kleinsnöbach zwei hl. Messen lesen ließen, mitbringen. Nachdem sich aber dis 1753 durch Eindringen des Regenwassers ein großer Kuin gezeigt, so wurde in diesem Jahre eine durchgreisende Reparatur vorzgenommen, die ohne die Gratissuhren eine Auslage von 77 fl. 11 kr. verursachte. Anno 1742 goß der Glockengießer Taller in München noch ein zweites Glöcklein in honorem d. Donati. Dahrtage sind hieher nicht gestiftet, weil sein Gottesacker vorhanden ist.

<sup>1)</sup> M. B. IX. 456.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. B. VIII. 449, 454, 463, 473,

<sup>3)</sup> Oberb. Archiv III, 277.

<sup>4)</sup> Saalbuch.

### In haft.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s Geite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Borwort Co. S. C. Company Company Commence of the Commence of  | 111—112   |
| Erfe Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Tage, Alter, Gründung, Inhaber der Pfarrei Fürholzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| § 1. Lage, Gründung und Schicksale der Pfarrei bis circa 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112—119   |
| § 2. Nachrichten über die Pfarrei bis 1315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119—121   |
| § 3. Weitere Nachrichten bis Ende des 16. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121—125   |
| § 4. Die Fürholzer Pfarrer bis zum Jahre 1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125—131   |
| § 5. Dieselben bis zum Jahre 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131—138   |
| § 6. Dieselben bis zum Jahre 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138—141   |
| § 7. Die Pfarrkirche zu Fürholzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141-142   |
| § 8. Die Schule zu Fürholzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142—143   |
| § 9. Sitten und Gebräuche in der Pfarrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143—144   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Pfarrer Pämer's Beschreibung der Drangsale im öfterr. Erb=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| folgekriege in a fantalist in de grift fan de de grift de kommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144-208   |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Schlöser, Filial- und andere Dörfer in der Pfarrei Fürholgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 1. Schloß Ottenburg and Andrew and Andrew and Andrew and Andrew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209 - 231 |
| 2. Filialborf Günzenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231-237   |
| 3. Dorf Daitenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 238—239   |
| 3. Dorf Daitenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240-241   |
| 5. Filialdorf Högenhausen 2200 Contract of the | 241243    |
| 6. Kirchweiler Kleinnöbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243 - 245 |

# IV. Album Ettalense.

Verzeichniß aller Aebte und Religiosen des Benediktinerstiftes Ettal, welche seit der Stiftung bis nach der Aufhebung verstorben sind.

Bon

P. Firmin Lindner O. S. B. im Stifte St. Peter zu Salzburg.

#### Ginleitung.

Die ehemalige Benediktinerabtei Ettal verdankt ihre Stiftung bem römischen Raiser Ludwig IV., gewöhnlich Ludwig der Baper genannt. Er hatte im Jahre 1327 seinen Römerzug angetreten und am 16. Jänner 1328 zu Rom die Kaiserkrone empfangen. Bald jedoch änderte sich seine Lage. Der König Robert von Neapel, des Kaisers Keind, sandte seine Schaaren bis in die Nähe von Rom und schnitt die Zufuhr ab. Der Kaiser verließ daher im August 1328 Rom, zog unter oftmaligen Rämpfen nach Ober= italien zurück und blieb dort über das Jahr 1329. Mailand selbst wurde dem Kaiser untreu und verschloß ihm die Thore. Ludwig nahm seinen Aufenthalt in der Nähe Mailands, im Kloster St. Biktor. In diefer äußersten Bedrängniß machte Ludwig das Gelöbniß zu Ehren der Gottesmutter ein Rlofter zu gründen und in demfelben jenes Marien-Bildniß zur Berehrung aufzustellen, das er von einem ehrwürdigen Benediktiner zum Geschenke erhalten hatte. Wirklich boten sieh ihm bald darauf Mittel zur glücklichen Rückfehr in das Baterland. Die Kaffen erhielten unverhofften Zuschuß, die

Kriegsmänner konnten wieder mit Sold und Lebensmitteln befriedigt werden und wurden hiedurch in der Treue und im Muthe befestigt. Da säumte Ludwig nicht, von dem schönen, aber trü= gerischen Boden Italiens Abschied zu nehmen und nach dreijähriger Abwesenheit nach Deutschland zurückzukehren. Dieses geschah im Frühighre 1330. Sogleich machte er sich an die Erfüllung seines Gelöbnisses. Im Ethikosthale, nicht ferne von dem Ursprunge der Amper, in einer abgelegenen Wildniß wählte der Kaiser die Stätte zum Baue des neuen Alosters. Die Wildniß hieß Ettal. So nannte er auch das neue Aloster. Schon am 28. April 1330 legte der Kaiser im Namen der Gottesmutter den Grundstein.1) Reichlich begabte er das Stift aus eigenen Gütern. Er gab dem= selben Ammergau, Murnau, Peitingen, Möhring (Mering), Eschenlohe und zu München ein Haus, das er ehedem selbst bewohnt hatte, bis er nach dem Brande v. J. 1327 den neu erbauten "alten Sof" bezog. Nicht nur zur geiftlichen Stiftung geftaltete Ludwig sein Ettal; er erhob es auch zu einem staatlichen Ver= forgungsinstitute, um unvermögenden edlen Kampfgenoffen zur Belohnung ihrer treuen Dienste ein sorgenfreies Alter zu gewähren. Dreizehn Ritter mit ihren Frauen und sechs Wittwen erhielten zu Ettal Wohnung und Unterhalt. Ludwig felbst gab am 17. August 1332 dem Institute umftändliche Statuten. (Bergl. Mon. boi.: VII. 235—242.) — So lange Ludwig lebte, dauerte der blühende Zustand seiner Stiftung, aber bald nach seinem Tode löste sich bas Ritterstift auf. Des Stifters Söhne hatten die meisten Güter wieder zur fürstlichen Kammer gezogen. Die Ritter zogen mit ihren Familien von dannen und Ettal blieb nur noch Benedittinerkloster. Es ist hier nicht der Plat sich über die Geschicke des Alosters zu verbreiten, nur Eines soll hier erwähnt werden was Ettal vor allen andern Klöstern Baherns voraus hatte .-feine abeliche Ritterakademie, welche europäischen Ruf er= langt hat. Der ebenso gelehrte als äußerst würdige Abt Placidus

<sup>1)</sup> Im Jahre 1332 zogen 22 Benediktinermönche, unter welchen 14 Priester waren, mit Abt Friedrich Heinrichsrehtter, Proseß des Klosters Reichenbach, zu Ettal ein. — Ob auch die Mönche aus Kloster Reichenbach waren, läßt sich nicht bestimmen.

Seiz aus Landsberg, der dem wiffenschaftlichen Streben wie der Disziplin seines Rlosters fräftigen Aufschwung zu geben wußte, ift der Gründer derfelben. Eine eben (1711) vom bayer. Herzoge Maximilian Philipp für den Unterhalt von sechs künftig zu Ettal studirenden Jünglingen gemachte Stiftung war ihm sehr willkommen. Der Abt gab der neuen Akademie die Bestimmung nicht nur die Gymnafial= und Lyzealfächer, sondern auch die Theologie, beide Rechte, sowie die neueren Sprachen, die Musik, Genealogie, Heraldit, die Reit-, Fecht-, Tang-, Zeichen-, Ingenieur-, Turnierund Voltigirkunft in den Bereich ihres Unterrichtes zu ziehen, übrigens aber, obichon nur für Abelige bestimmt, auch Bürgerliche von guter Herkunft in ihren Schoof aufzunehmen. Exerzitien= meister, überhaupt solche Lehrer, die das Rloster nach seinem Berufe nicht selbst stellen konnte, wurden anderswoher verschrieben, und große Opfer diesem Unternehmen gebracht, das sich in Balde mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt sah. Das Schuljahr 1726 zählte bereits gegen 80 Zöglinge in Ettal, die verschiedenen, selbst entlegenen Provinzen Europas angehörten. Wir finden dort im Verlaufe mit Umgehung der Menge niederen Adels, zwei Fürsten Lobkowiß und bei 150 Grafen, unter welchen die berühmten Namen Auersperg, Colloredo, Jugger, Hamilton, Hatfeld, Hohenzollern, Raunit, Königsegg, Künigl, Metternich, Trapp zc. zu lesen find. Zu den bayerischen Grafen daselbst gehörte Maximilian von Wartenberg, der lette männliche Sproße von Herzog Ferdinands Linie, welcher im Jahre 1736 als Ettaler Zögling an einem Pfirsichkerne zu ersticken das Unglück hatte. Gine solche Frequenz und die wichtige Stellung, welche viele Zöglinge im Staats- wie im Kirchendienste später einnahmen, zeugen vom Werthe der Anstalt. Noch heute findet man am Kuße des Berges von Ettal Spuren großer Erd= aufwürfe, herrührend von den Belagerungsmanövern, die man von den Zöglingen ausführen ließ.1) Die Sorgfalt, welche man den Zöglingen während des Schuljahres widmete, folgte diesen auch in den Ferien nach, deren siebenwöchentliche Dauer, nachdem die Studien mit Schauspiel, gymnastischer Produktion und Preisver-

<sup>1)</sup> Bgl. Bestenrieder, Beyträge zur vaterländ. Historie Bb. IX, S. 261 ff.

theilung geschlossen waren, unter Aufsicht der Professoren und Exerzitienmeister größtentheils in Seeburg verstrich. war ein vier Stunden von Ettal gelegenes Luftschloß des Klosters.1) Dort hatten die Zöglinge alle Gelegenheit sich mit Musik und Jagd, Kisch= und Bogelfang, mit Scheibenschießen. Wassersahrten, Spazierritten 2c. zu erlustigen und bei schlechter Witterung den Repetitionen obzuliegen. Die Feuersbrunft vom 29. Juni des Jahres 1744, welche Moster und Afademiegebäude in Asche legte, brachte dem wohlthätigen Inftitute seinen Untergang. Dem Abte Beneditt III. gelang es ungeachtet vieler Bemühung nicht dasselbe aufrecht zu erhalten, da schon der ausgebrochene Rrieg es ftark erschüttert hatte. Nur ein gewöhnliches Alosterseminar trat wieder ins Leben. — Das Kloster erlag der allgemeinen Säkularisation. Das Vermögen besselben wurde zum Staatsärar eingezogen, die Kirche blieb in ihrer Bestimmung als Pfarr- und Wallfahrtsfirche. Zur Pfarrwohnung und Schule wurde der rechte Flügel des Gebäudes — die ehemalige Brälatur bestimmt. Die übrigen Gebäude nebst dem Bräuhause und den zur Alosterökonomie gehörigen Grundstücken wurden vom Staate im Jahre 1811 veräußert. Ettal ist noch immer, obschon nicht mehr Moster, eines Besuches werth. Es lohnen einen solchen die pracht= vollen Decken- und Delgemälde von Martin Knoller und Zeiller. endlich die durch ihre zauberhaften Töne bekannte Orgel. Großen Einfluß haben auch die Ettaler Benedittiner auf das Oberammer= gauer Passionsspiel genommen, nachdem P. Ferdinand Rosner den Text hiezu im Jahre 1750 gang neu verfaßte und P. Othmar Beiß im Jahre 1811 benselben umarbeitete.

<sup>1)</sup> Jest ist dieses Luftschloß, nachdem ihm seine Höhe und sein Umsang genommen wurden, zu einem schlichten Bauernhause, das zu dem nahen Bayerssoien zählt, herabgesunken. Selbst von den zwei Seen, zwischen welchen dassselbe dicht an der Landstraße lag, ist der westliche eingegangen.

#### Quellen:

a) Brevis Epitome omnium fidelium ex gremio nostrae congregationis (sc. Ettalensis) pie defunctorum, quo anno, mense ac die suo quisque fato aeternitatis limen attigerit. Manustript des hist. Bereins von Obersbayern. 4 Blätter. Folio. Es enthält in chronologischer Ordnung die vom J. 1344 dis 1634 verstorbenen Aebte und Religiosen von Ettal. Der Anhang enthält ein Berzeichniß der Klöster, mit denen Ettal constderirt war.

b) Rotelnsammlung des Stiftes St. Peter zu Salzburg. Dieselbe enthält die Roteln der seit 1629 verstorbenen Ettaler Religiosen. Sie ist volls

ständig.

Ueber die in Folgendem mit einem vorausgesetzten Sternchen bezeicheneten, nach 1750 verstorbenen Aebte und Konventualen Ettals finden sich Angaben in des Berfasserse Berte "Die Schriftsteller und Gelehrten O. S. B. im heutigen Königreiche Bayern."

#### I. Reihenfolge der Aebte von Ettal.

- 1. Friedrich Heinrich Brentter, Profeß des Klosters Reichenbach in der Oberpfalz, erwählt 1332, † 3. Jäner 1344.
- 2. Eberhard, Profeß von Niederaltach, v. 1344 bis circa 1351, resignirte freiwillig und kehrte nach Niederaltach zurück, wo er † 28. Aug. 1351.
- 3. Jobok Agenwanger, v. 1351 bis circa 1354, wurde abgesetzt und starb 2. Sept. Jahr unbekannt (nach 1370). 1)
- 4. Conrad Kummersprugger, Profeß von Tegernsee, zuerst Administrator, seit 1360 Abt, starb nach vortrefflicher Regierung 5. März 1390. Er erhielt vom Papste Bonisaz IX. den Gebrauch der Pontisikalien.
- 5. Heinrich I. Zucker, erwählt 1390, † 22. Nov. (al. 2. Oct.) 1393.
- 6. Berner, ermählt 1393, † 17. Juni 1407.
- 7. Conrad II. Sandauer, erw. 1407, reg. 6 Jahre, wurde abgesetzt und starb 10. März 1413.
- 8. Heinrich II. Sandauer, erw. 1413, † 1. März 1414.
- 9. Ulrich Hochenkurcher, erw. 1414, † 27. Mai 1419, wohnte dem Conzil von Constanz bei.

<sup>1)</sup> Bei der Einweihung der Kirche zu Ettal am 5. Mai 1370 erscheint unter den dortigen Konventualen ein "Dominus Jodocus de Agenpanch senior."

- 10. Conrad III. Schifflein (Schifflin), erwählt 1419, † 4. Dec. (al. 4. Nov.) 1439.
- 11. Johann I. Kupfsteiner, erw. 1439, wurde nach 15 jähriger Regierung abgeset, † 11. Nov. 1455.
- 12. Simon Hueber, erw. 1453, † 28. April 1476.
- 13. Stephan Precht, erw. 1476 † 17. April 1492.
- 14. Benedift I. Zwinf1), erw. 1492, † 13. Nov. 1495.
- 15. Johann II. Spangler aus Lauingen, erw. 1495, † 5. Juni 1511.
- 16. Maurus I. Bagner aus Dillingen, erw. 1511, †3. März 1522.
- 17. Maurus II. Nuginger aus Weindorf, erw. 1522, † 25. Oct. 1549.
- 18. Placidus I. Gall aus Lauingen, erw. 1549, † 17. Dec. 1566. Am 24. Mai 1552 wurde das Kloster von den Soldaten des Kurfürsten Moriz von Sachsen ausgepländert. Abt Placidus wurde mit dem Beinamen eines zweiten Stifters geehrt.
- 19. Nicolaus Streitl aus Weindorf, erw. circa 1567, † 15. Juni 1590.
- 20. Leonhard Hilpolt aus Sommerhof, erw. 14. Juli 1590, refignirte freiwillig, † 5. Juni 1615, 60 J. alt.
- 21. Othmar I. Goppelzrieder aus Wielenbach, erw. 1615, resignirte, † 21. Aug. 1637, 66 J. alt.
- 22. Ignaz Kueff aus Landsberg, erw. 12. Januar 1637, † 31. Jäner 1658, 48 J. alt, 30 J. Profeß, 23 J. Priefter.
- 23. Virgil Hegler aus Salzburg, erw. 25. Februar 1658, † 24. März 1668. Unter ihm kamen die hl. Leiber der Marstyrer Spiphan und Marcellin aus Rom nach Ettal, weshalb seit dieser Zeit einigen Religiosen diese Namen bei der Proseß beigelegt wurden. Er schmückte die Kirche mit Altären und schaffte kostbare Paramente an.
- 24. Benedikt II. Eckart aus Augsburg. Er hatte zu Salzburg seine Studien gemacht, war 26 J. Pfarrer zu Egling,

¹) Er schrieb: Memoriale seu epistola ad Laurentium abbatem Gottwicensem de vita sua et monachorum in monasterio Sublacensi scripta. anno 1471. Cod. ms. chart. in der Bibliothef des Stiftes Melf Nr. 44.

fam in das Kloster zurück und wurde 19. April 1668 als Custos zum Abt erwählt, † 24. Jäner 1675, 59 J. alt, 35 J. Priester.

- 25. Roman Schreter, erw. 18. Febr. 1675; er hatte zu Salzburg seine Studien gemacht, und war im Al. Prior. Er schaffte eine neue Orgel an und ließ von einem Künstler ein fostbares Erucifix nebst Johannes und Maria von Elfenbein ansertigen, † 20. Aug. 1697, 53 J. alt, 24 J. Priester.
- 26. Komuald Haimblinger aus Weilheim, studirte zu Salzburg und erwarb sich aus der Theologie und beiden Rechten den Doktorgrad; zum Abt erwählt 24. Sept. 1697; † 31. Dec. 1708, 48 J. alt, 28 J. Proses, 20 J. Priester. Er übersetzte das Werk des P. L. Babenstuber, "Fundatrix Ettalensis" in das Deutsche und gab es zu München 1696 in Druck.
- 27. Placidus II. Seiz Dr. theolog. aus Peffing bei Landsberg, geb. 13. Sept. 1672, studirte dort die Humaniora und zu Salzburg Philosophie, Professor zu Salzburg, zum Abt erwählt 22. Jänner 1709, † 2. Octob. 1736. Er war unstreitig der größte von allen Aebten Ettals und erwarb sich durch die Gründung der adelichen Akademie unsterblichen Ruhm. Westenrieder schreibt: Bei der Errichtung verdient ebensowohl der Muth und feste Entschluß unermeßliche Kosten auf die Herstellung zweckmäßiger Gebäude und anderer Bedürfniffe zu verwenden, als schon selbst der Einfall, eine öffentliche Unterrichtsanstalt für die Abelichen und dieß zu einer sehr betrübten Zeit zu unternehmen, in vollem Maße unsere Bewunderung. Auch der allgemeine Beifall des damaligen Zeitalters und der gemeinschaftliche Eifer und das Zutrauen, mit welchem man die Blüthe des deutschen Adels aus allen süddeutschen Ländern nach Ettal schickte, verdient unsere Aufmerksamkeit. 1) (Beyträge zu vaterl. Hift.

<sup>1)</sup> Abt Placidus war auch Archidiaconus und Mitverordneter der Stände des Oberlands Bayern. Zu Salzburg lehrte er von 1702—5 Rhetorik; von 1706—9 Moral und Geschichte, von 1702—7 war er zugleich Comicus und Schulpräfekt; von 1706—9 Controvertista. Handschriftlich hinterließ er:

- Bb. IX. S. 261). Näheres über das Leben des Abtes Plazidus fiehe bei Ziegelbaur, Novus rei lit. O. S. B. conspectus, S. 139—143.
- 28. Vernard I. Oberhauser aus Brizenthal in Tirol, geb. 23. Juli 1694, Prof. 11. Nov. 1711 1), studirte zu Salzburg Theologie, Priester 6. Okt. 1718, wirkte als Prosessor der Philosophie zu Salzburg, dann an der Atademie zu Sttal, zum Abt erwählt 25. Oktober 1736, † 14. Okt. 1739.
- \*29. Benedikt III. Pacher, geb. zu Reichling 1711, studirte zu Salzburg Theologie, primizirte 1. Okt. 1737 und wurde Waldinspektor. Am 9. Nov. 1739 wurde er zum Abt erwählt. Unter ihm verwüstete ein furchtbarer Brand (1744) Kloster und Kirche. Ersteres baute er schöner, als vorher gewesen, auf; letztere restaurirte er. Auch kaufte er ganze Bibliotheken an, um den Berlurst der alten Bibliotheke einigermaßen zu ersetzen. Im I. 1759 resignirte er freis willig und zog sich in das Stift St. Peter nach Salzburg zurück, wo er bis zu seinem Ende als Gast lebte. Am 1. Sept. 1783 seierte er seine Jubelproses, am 9. Nov. 1789 seine Sekundiz und † 17. Juni 1796.

a) Gratia divina de potestate tenebrarum, triumphans, seu magnus Antonius anachoreta. 1699. — b) S. Catharina. V. et M. 1700. — c) Ludus divinae providentiae in Henrico comite Calvensi 1701. — d) Ruina Simonis Magi. — e) Amor in dolore infelicior seu gratia divina per peccatum deperdita, per mortem restituta sub parabolico amantis Theogoni et peccantis Philomenae involucro 1703. — f) Tragoedia vitae humanae. 1704. — g) Barbarae incrudelitatis victima. Conradinus Ducum Sueviae ultimus innocenter et crudeliter oppressus. 1706. — h) Ecclesia militans de portis inferi invicte triumphans. 1707. Dieje Dramen famen mahricheinlich in Salzburg zur Aufführung.

¹) Oberhauser machte im Herbste 1710 eine Ferienreise und besuchte auf derselben auch Ettal. Die einsame Gegend und die schöne Ordnung, die er im Kloster beobachtete, bewogen ihn, dort sogleich um Aufnahme zu bitten, welche ihm auch gewährt wurde. Er schrieb: Biennium philosophicum peripatetico-thomisticum. 4 Tomi. Salisburg. 1725. 4. — 2) Coronis biennii philosophici seu physica particularis. Ibid. 1729. 4. 3) Philosophus peripatetico-thomistice discurrens. Aug. Vind. 1730. Folio. 4) Monomachia phil. atomistico-thomistica. Campid. 1732. 4.

- \*30. Bernard II. (Ludwig) Graf von Cichenbach1), geb. zu München am 21. November 1719, Zögling der abelichen Afademic zu Ettal, hierauf Edelknabe zu München, Profeß 1. Nov. 1737, primizirte 21. März 1745, Pfarrvifar von Egling, Professor der Philosophie im Kloster, lehrte dann 4 Jahre zu Freising Theologie und Kirchenrecht und wurde 15. Sänner 1761 zum Abt erwählt. Als folcher war seine erfte Sorgfalt der Ausschmückung der Kirche zugewendet. Er schaffte für dieselbe neue Beichtstühle und ein marmornes Taufbecken an, ließ 4 Altäre aufstellen und mit Gemälden versehen. Zwei derselben wurden auf sein Einwirken zum Geschenke gemacht, nämlich die hl. Familie (von Hofmaler Winker in München) von der Mutter des damaligen Churfürsten von Sachsen und die hl. Catharina (von Jakob Zeiller) von Graf Carl Firmian, Gubernator von Mailand (und einst Mitschüler des Abtes in Ettal). Die Decke des Presbyteriums ließ er gleichfalls von Martin Knoller malen. — Rwei Stiftsseelsorgen erhielten neue Kirchen. — Den vordern Theil des Hauses zu München, das der Stifter einst bewohnt und dem Kloster geschenkt hatte, das aber im Berlaufe der Zeiten in andere Hände gekommen, erwarb er wieder für das Aloster. Das mathematische Kabinet bereicherte er mit Instrumenten, den Fleiß der Studenten belohnte er mit schönen Preisen, die studirenden Clerifer erhielten die besten und neuesten Werke zum Geschenk. Er war felbst ein guter Kanzelredner und durch sein feines Benehmen bei hoben und höchsten Standespersonen angenehm. Kür das Kloster Ettal erwarb er die Communicatio der Privilegien der Caffinenser Congregation. + 24. März 1779.
- \*31. Othmar II. Seywold, aus Mittenwald in Oberbahern, geb. 10. Nov. 1729, Alumnus des Seminars zu Polling, setzte seine Studien zu Olmütz und Innsbruck fort, Proseß 1. Nov. 1749, primizirte 23. Mai 1754, Prosessor der Klosterseminars, Bruderschaftsprediger, Prosessor der Philo-

<sup>1)</sup> Er war ein natürlicher Sohn des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern.

sophie und Theologie; Vifar zu Merching 1770—75, Movizenmeister 1775, hierauf wieder Prediger, Professor der Moraltheologie; als solcher wurde er 28. April 1779 zum Abt erwählt. Unter ihm malte Martin Knoller das Hoche altarblatt, Maria Himmelsahrt. Er ermunterte die Seinen zum eifrigen Studium, schickte die Kleriser auf Universitäten, war selbst ein guter Kanzelredner, in der italienischen und französsischen Sprache wohl bewandert. Er erlag einem Leberleiden 2. Sept. 1787.

\*32. Alphons Hafner aus Reutte in Tirol, geb. 16. April 1742, studirte zu Ettal, Augsburg und Innsbruck, Proseß 28. Oct. 1762, primizirte 8. Sept. 1767. Als Rektor des Lyzeums zu Straubing, wo er seit 1781 war, wurde er 3. Oktober 1787 zum Abt erwählt. Das Klosterscminar nahm unter ihm einen bedeutenden Ausschwung; an der äußeren Ausschmückung der Kirche hinderte ihn die Ausscheng des Klosters. Er zog nach S. Giorgio maggiore zu Benedig, und soll am 7. Mai 1807 zu S. Giustina in Padua gestorben sein.

### II. Verzeichniß der vom Jahre 1344 bis zur Anfhebung verftorbenen Religiofen.

- P. Friedrich Oning er aus München, † 20. Febr. 1344.
- P. Heinrich Mengner, † 1. März 1347.
- P. Heinrich aus Thüringen, † 22. Juli 1351.

Conrad Starzer, Laienbruder, † 24. Febr., XIV. Jahrhundert. Heinrich Denninger, Laienbruder, † 14. März 1364.

- P. Friedrich Zanntner aus dem Norifum, † 17. Juli 1364.
- Fr. Arnulph aus dem Norifum, Subdiafon, † 24. April 1380.
- P. Ludwig Zugger, Prior, † 27. Febr., XIV. Jahrh. "Vir doctrina et singulari pietate conspicuus."
- P. Ulrich aus München, † 29. April 1389.
- P. Ulrich Gebelzd orfer aus dem Norifum, † 20. Febr., XIV. Jahrh.
- Fr. Chriftian aus Sangershaufen in Thuringen, † 5. März 1391.
- P. Heinrich, † 16. Juli., XIV. Jahrh.
- P. Jacob, † 21. Aug., XIV. Jahrh.

- P. Anton Reiftling, † 25. Aug., XIV. Jahrh.
- P. Ulrich Haidtvolk aus München, † 10. Oft. 1400.
- P. Heinrich Mengwanger aus Augsburg, † 9. Febr. 1401.
- P. Johannes, † 26. Juli 1405.
- P. Ludwig Plankh aus Weilheim, Prior, † 6. Decemb. 14(...). "Vir eximiae pietatis ac scientiae." 1)
- P. Ulrich Stadler, † 21. April 1407.
- P. Leonhard, † 28. Nov. 1411.
- P. Nicolaus Buer, † 11. Aug. 1413.
- P. Heinrich Rolhauffer, † 26. Aug. 1416.
- P. Martin Ettenhofer, † 22. Dec. 1424.
- P. Leonhard Schöndorfer, † 3. Juli 1437.
- P. Petrus Schäffler, † 4. Juli 1439.
- P. Stephan Lunger, † 4. Sept. 1439.
- P. Ulrich Gampler, † 5. Oft. 1439.
- P. Georg, † 2. März. XV. Jahrh.
- P. Johannes Rern aus Lahngen (Lauingen?), † 29. April, XV. Jahrh.
- P. Petrus, Subprior, † 22. Juni, XV. Jahrh.
- P. Heinrich Flätter, † 9. Febr. 1447.
- P. Stephan Denninger, † 2. Sept. 1447.
- P. Andreas Krantsperger, † 6. April 1457.
- P. Theobald Bestendorfer, † 1. Sept. 1458.
- P. Nicolaus Stöthl, † 13. Oft. 1463.
- P. Georg Taberghofer, † 3. April 1467.
- P. Wolfgang Beftenacker, † 12. Nov. 1471.
- P. Nicolaus, † 19. Dez. 1479.
- P. Johann Frankh, † 20. Oft. 1480.
- P. Augustin Lieb, † 10. Juni 1491.
- P. Ulrich Hordt, † 9. Mai 1492.
- P. Hieronymus Kraus, † 9. Mai 1492.
- P. Jacob Schawizer, † 21. Juli 1497.
- P. Sebastian Anebl, † 26. Juli 1497.
- P. Mathias Peter Molitor, † 15. Aug. 1497.

<sup>1)</sup> Die Citate bis zum J. 1658 find der Brevis Epitome (vergl. Quellen), die nach 1658 den Roteln entnommen.

- P. Mathias . . ., † 5. Sept. 1497.
- P. Conrad Spies, † 26. Febr. 1500.
- Fr. Benedift, Subdiakon, † 9. April 1500.
- P. Foachim Faistenmantl, † 23. Mai, XVI. Sahrh.
- P. Christian, † 31. Aug., XVI. Jahrh.
- P. Michael, † 4. Oct., XVI. Jahrh.
- P. Joannes Eberlin, † 8. Jänner 1502.
- P. Paul Kolsner, † 10. Aug. 1503.
- P. Johann Paumstyller, † 27. Nov. 1507.
- P. Ulrich, Cellarius, † 11. April 1510.
- P. Anton Sect, † 18. Juni 1510.
- P. Ludwig Hoffstetter, † 13. März 1512.
- P. Sigmund Merkl, Prior, † 14. Sept. 1518.
- P. Michael Bechner, † 9. Oft. 1518.
- P. Petrus, hospitirte in Ettal, † 5. Sept. 1520. Er war ein Profeß des Klosters Wessobrunn.
- P. Leonhard Koler aus Weissensee, Cellarius, † 3. April 1527.
- P. Christoph Megger aus Partenkirchen, † 9. Juli 1529.
- P. Joannes Phichl aus Weilheim, † 12. Juli 1534.
- P. Georg Wagner aus Weilheim, † 24. Juni 1536.
- Fr. Ludwig Hagen, Subdiakon, † 21. Mai 1556.
- P. Benedift Penzinger aus Weilheim, † 6. Nov. 1559.
- P. Gregor Munzenrieder aus Murnau, Subprior, † 9. April 1560.
- P. Ulrich, † 14. März, XVI. Sahrh.
- P. Georg Penzinger aus Weilheim, † 18. März, XVI. Jahrh.
- P. Leonhard Werz, † 3. April, XVI. Jahrh.
- P. Job Lauttenbacher, ehem. Cellarius, als Abt nach St. Beit postulirt, † 18. Mai. 1563.
- P. Melchior Wengant, Prior, † 1. Dez. 1567. "Doctrinae et religiosae disciplinae amantissimus."
- Vitus Schölhamer, Laienbr., † 5. Sept 1573.
- P. Balthafar Zwint, Prior, † 7. Juli 1576. "Vir eximiae pietatis et discretionis."
- Fr. Jacob Fischmaister, Diakon, † 11. Juli 1576.
- P. Caspar Rieger, Subprior, † 7. Jänner 1579.
- P. Andreas Zangl, Subprior, † 4. Jänner 1582.

- P. Bernard Rogmart aus Weilheim, † 20. Aug. 1584.
- P. Augustin Sandschuech, Gartenmeifter, † 23. Mai 1590.
- Fr. Martin Graff, † 8. Aug. 1591.
- P. Michael Pauhoffer, Prior, † 27. März 1592. "Vir admirandae eruditionis."
- P. Christoph Koler aus Wessobrunn, Kellermeister und Subprior, † 9. Sept. 1595.
- P. Stephan, † 9. Sept. 1595.
- P. Beneditt Paumhauer aus Schongau, Gartenmeister, † 27. Dec. 1597.
- P. Georg Irbler aus Weilheim, Subprior, † 26. Febr. 1598.
- P. Sebastian Mang, Profeß des aufgelösten Klosters Ebersberg,<sup>1</sup>) † als Hospitant in Ettal 7. März 1599.
- P. Johannes Lymb aus Weitheim, Subprior, † 15. Aug. 1600.
- P. Melchior Stainhauser aus Murnau, † 30. Juni 1612.
- P. Wolfgang Fischer aus Rieden am Staffelsee, Subprior, † 11. März 1616.
- P. Martin Prugger aus Haven bei Kottenbuch, Cellarius, † 15. März 1616.
- P. Ludwig Hagen aus Murnau, Prior und durch 24 J. Pfarrer, † 27. Nov. 1616.
- P. Benedikt Purkart aus Pemezriedt, Vikar in Eschenlohe, † 4. März 1617.
- P. Sacob, genannt Listle, (weil er aus Listle jest Küstle bei Kottenbuch gebürtig war), Bikar in Cschenlohe, †13. Sänner 1617.
- P. Nicolaus Pock aus Rottenbuch, Prior und 6 Jahre Pfarrer, † 23. Febr. 1623.
- P. Marquard Müller, Profeß des Alosters Rott, gelobte 1619 in Ettal Stabilität, war Garteninspektor, † 29. Okt. 1624.
- P. Matthias Ruzinger aus Weindorf, 13 J. Cellarius, 8 J. Subprior, † 13. Dec. 1624, 60 J. alt.
- P. Pancratius Rennesfeld aus Murnau, 33 J. Cuftos, † 13. Juni 1625, 47 J. Profeß.
- P. Thomas Hailer aus Schönberg, Vikar von Weix, Prior, † 18. Juli 1626.

<sup>1)</sup> Einige Patres von Ebersberg zogen nach Tegernsee, wo sie starben.

- P. Placidus Nuzinger aus Söchering (Egenriedt) Subprior und Pfarrer, † 1627.
- Fr. Ulrich Edel aus Augsburg, Diakon, † 29. Okt. 1628.
- P. Caspar Schmidt aus Eschenloh, 14 J. Vikar in Eschenloh, † 20. März 1631.
- P. Joseph Höß aus Augsburg, wurde am 2. Juni 1632 von schwedischen Reitern, welche einen Ausfall nach Kloster Ettal machten, zuerst schwer verwundet und dann mit zwei Kugeln getödtet. ) Er war nur 2 J. Priester. Während die anderen Religiosen slohen, war er allein im Kloster zurückgeblieben und hatte den seindlichen Soldaten Speise und Trank in Fülle mitgetheilt.
- P. Negidius Refch aus Ohlstadt, Pfarrer und Brior, † 18. Sept. 1634.
- Fr. Wilhelm Hörtnit aus München, Diakon, starb an der Pest, 19. Okt. 1634.
- P. Michael Bartl aus Rieden am Staffelsee, war Dekonom, Cellarius, Prior, † 17. April 1636.
- P. Gregor Filgertshofer aus Huglfing, † im Bade Heilbrunn, 2. Juni 1636.
- Fr. Franz Kern aus Innsbruck, † zu Salzburg als Diakon nach absolvirter Theologie 10. April 1641, 29 J. alt. Er war vorzüglich talentirt und hatte zu Salzburg die Stelle eines Präfekten der studirenden Ordenskleriker bekleidet.
- P. Gabriel Heklmüller wurde von Rom kommend als Diakon in den Orden aufgenommen, war Subprior, Custos, 9 J. Bikar von Weix, 10 Jahre in Eschenlohe, † 8. Sept. 1650, 50 J. alt, 24 J. Proseß, 23 J. Priester.

¹) Die oben erwähnte Synopfis enthält barüber: "A Suecis equitibus monasterium nostrum invadentibus plagis multis saucius a nefario sicario globis duobus trajectus monachatus suaeque odio fidelitatis (quam perditis largiter impenderat) flexis genibus inter Patronae nostrae invocationem fortiter cecidit. Hujus quoque individuus in moriendo comes fuit honestus et ingenuus juvenis Joannes Zieglmayr, organista noster, qui, ut Achatem suum jacentem vidit, flexis genibus junctisque manibus ab uno eodemque sicario eodem tempore caesus, eundem cadendo amplexus est et ambos jam unus terrae sinus fovet. (Bergl. Babenftuber, Fundatrix Ettalensis S. 92—94 und Salzburger Kirchenblatt 1878 Nr. 9.)

- P. Joannes Ghnther aus Grambach, Subprior, Dekonom, Seclsforger, starb als Senior im Kloster 11. Aug. 1652, 67 J. alt, 48 J. Profeß, 37 J. Priester.
- P. Georg Mayr aus Rosenheim, Pfarrer in Eschenlohe, dann Subprior, stand zur Zeit der Pest den Kranken unerschrocken und unermüdet bei, † 18. Nov. 1654. 32 J. Proses, 25 J. Priester.
- P. Urban Clammer, war 20 Jahre Prior, welches Amt er einige Jahre vor seinem Tode niederlegte, starb 5. Juni 1658, 56 J. alt, 41 J. Profeß, 30 J. Priester.
- P. Maurus Mayer, Chorregent und Organist, † 17. April 1659, 50 J. alt, 34 J. Proseß, 24 J. Priester.
- P. Aegidius Gabler, ein vorzüglicher Organift, † 17. April 1664, 29 J. alt, 8 J. Profeß, 4 J. Briefter.
- P. Ludwig Kytt, Vikar in Weix, dann Custos im Kloster, wo er 30. April 1664 starb, 47 J. Proseß, 39 J. Priester. 1)
- P. Sebastian Keller, 30 Jahre Kellermeister und fast ebenso lange Granarius, verwaltete mit großem Geschicke die Dekonomie, starb als Senior 25. Nov. 1665, 65 J. alt.
- P. Othmar Anieling, Kellermeister und 6 Jahre Dekonom, † 29. Nov. 1665.
- P. Roman Romenkessel, ein vorzüglicher Kanzelredner, starb zu Ende des J. 1665, 31 J. alt, an der Hektik. Er dichtete religiöse Schauspiele, welche auch zur Aufführung kamen.<sup>2</sup>)
- P. Carl Seida, Praefectus pistrini, † 2. April 1669, 51 3. alt.
- P. Quirin Deiser, Custos, † 21. Juli 1669.
- P. Erhard Kerling, Pfarrer im Moster, Subprior, Dekonom des Prosessor-Collegiums zu Salzburg, dann dort aka-

<sup>1)</sup> Im Jahre 1664 starb Clias Manr, vieljähriger Pförtner, 60 Jahre alt. Er war (wie es scheint) ein Oblatus oder Donatus, indem sein Name sich in allen Rekrologien der conföderirten Klöster eingetragen findet.

<sup>2)</sup> Die Rotel sagt nicht beutlich genug, was er versaßte, und wo seine Dramen zur Aufsührung kamen. Sie sagt: "Romanae aemulus eloquentiae; hujus (S. Benedicti scil.) honorem magnis passim incrementis ubilibet auctum datâ non semel in scenam vitâ atque in metrum germanicum praelo ac luce publica dignum etc." Vielleicht wurden seine religiösen Schausspiele zu Ammergau ausgeführt.

bemischer Prediger und Präsekt der studirenden Ordenskleriker. Zuletzt Beichtwater zu Nonnberg, in welcher Stellung er am 29. Aug. 1671 starb, 53 J. alt, 27 J. Priester, 34 J. Profeß.

- P. Elias Kriener, über 30 Jahre Verwalter zu Murnau, Novizenmeister, starb im Aloster 20. Sept. 1672, 64 J. alt, 41 J. Profeß, 38 J. Priester. 1)
- Laienbruder Andreas Reutter, Bäcker, † 30. Juni 1675, 51 J. alt, 23 J. Profeß.
- P. Symbert Widenmann aus Augsburg, war 6 Jahre Seels sorger in Eschenlohe und Weix, starb im Aloster 2. Nov. 1676, 35 J. alt, 16 J. Proseß, 8 J. Priester.
- P. Bonifaz Sieß aus Landsberg, Seelsorger in Weix, starb im Kloster 1680, 31 J. alt.
- P. Rupert Belcamps. Sein Vater war aus Lothringen, seine Mutter aus München. Er war Seelsorger zu Weix und Eschenlohe und starb in Folge eines Schlagflusses im Kloster Andechs in der Charwoche des J. 1680. 2)
- P. Ferdinand Marpeck aus München, hatte ein sehr bewegtes Leben. Er studirte zu Ingolstadt und widmete sich 5 Jahre der Rechtswissenschaft, trat dann in den Weltpriesterstand und erhielt ein Canonikat an der alten Kapelle zu Regensburg (1631). Der Schwedenkrieg nöthigte ihn Regensburg zu verslassen, worauf er die Pfarrei Wolsertshausen übernahm. Hier führte er seinen Entschluß, Benediktiner von Ettal zu werden, aus, obschon ihn seine Pfarrkinder nur sehr ungerne entließen (1636). Zweimal war Marpeck vorher von einer tödtslichen Krankheit befallen und bereits von den Aerzten ausgegeben worden. Beide Male erhielt er durch ein Gelübde, das er zur Mutter Gottes nach Ettal machte, seine Gesundheit

<sup>1) &</sup>quot;Pacis ac concordiae fraternae amantissimus; parochianorum animos per domos suadendo concordavit."

<sup>2)</sup> Er hatte sich auf Besuch seiner todtkranken Mutter nach München begeben und wollte, als dieselbe wider Erwartung der Besserung entgegen ging, vor seiner Rückkehr in Andechs einen Besuch machen. Auf dem Wege borthin besiel ihn ein Schlagssuß und er stürzte vom Pferde. Man brachte ihn in's Kloster Andechs, wo er nach zwei Tagen verschied.

wieder. Er war im Kloster Prior und Novizenmeister, und starb als Senior 80 Jahre 13. Juli 1684. Die Staatssbibliothef zu München bewahrt von ihm ein hist. Manustript (noch ohne Nr). (Näheres im Werke: Lindner, Die Schriftsteller O. S. B. in Bahern, Nachträge S. 39.)

- P. Nicolaus Pabenstuber, geb. 1610, Prof. 1627, Ökonom, † als Senior 1684. Er versertigte die schönsten Stickereien für kirchliche Gewänder, wovon vor der Säkularisation noch viele in Ettal, Freising und in andern bayerischen Klöstern vorhanden waren. Es war zum staunen wie ein Mann so viel zu Stande bringen konnte, denn er lieferte so zahlreiche Kunstprodukte, daß mehrere Hände Zeit ihres Lebens damit beschäftigt werden könnten.
- P. Placidus Stroschneider, ein fruchtbringender Kanzelredner, starb im Kloster 20. Juli 1686, 65 J. alt.
- P. Gregor Hefele, durch 14 Jahre Cuftos, † im Winter des J. 1686, 56 J. alt, 38 J. Profeß, 32 J. Priefter.
- P. Spiphan Müller aus Mindelheim. Er wurde Weltpriester und übernahm eine Pfarrei. Erst später trat er in den Orden und war 14 Jahre Convents-Beichtvater. Er starb 21. Jänner 1693. 50 J. alt, 22 J. Proseß. 1)
- P. Beneditt Weinpuech aus München, ein vorzüglicher Organist und sowohl in den profanen als theologischen Wissenschaften sehr gebildeter Mann. Er war Seelsorger in Eschenlohe und Ettal, Novizenmeister, † 30. Juni 1694.2)
- P. Anselm Haldenberger aus Schongau. Er war Granarius, Inspektor der Bräuerei, Novizenmeister, Subprior und 25 Jahre Pfarrer in Egling. Er starb im Aloster. 18. Jänner 1697, 60 J. alt, 42 J. Prof., 37 J. Priester.

<sup>1)</sup> Die Rotel berichtet, daß er sich am Tage vor seinem Tode das Gnadensbild aus der Kirche zu seinem Bette bringen ließ "quod ubi factum, continuo infusus lacrymis illam ambabus ulnis complexus ac ultimo in terris visam osculatus est, inde se, vitam, mortem et omnia inter crebros singultus comendavit etc." —

<sup>2)</sup> Johann Geiger, ein Schweizer, † 21. Okt. 1693, Laienbruder-Candidat des Ordens und Schneider. Man begrub ihn im Ordenskleide.

- P. Edmund (Valentin) Schmid Edler von Wellenstein. Er studirte die Rechtswissenschaften, wurde Soldat und machte einen Feldzug gegen die Schweden mit. Im J. 1660 trat er in den Orden, war Kellermeister, Öfonom, 5 J. Prior, starb 14. Febr. 1704, 72 J. alt, 43 J. Prof., 40 J. Priester. (Er hatte zwei leibliche Brüder, von denen einer Abt zu Steingaden, der andere, Magnus, Abt zu Fultenbach war.) 1)
- P. Corbinian Leittner aus Bozen in Tirol, studirte zu München, trat mit 16 Jahren in den Orden und wurde als Cleriker zum Studium der Theologie nach Salzburg geschieft. Er war Küchenmeister, Novizenmeister, Subprior, 14 I. Prior und zugleich bei 24 Jahre Prediger, als welcher er sich besonders auszeichnete, 6 Jahre versah er die Beichtvaterstelle zu Säben in Tirol, kehrte dann nach Ettal zurück, und starb als Jubiläus 21. Juli 1708, nachdem er die Zeit seines Todes vorausgesagt hatte.
- P. Bernard Schreiber, aus Füßen, Chorregent, ein beliebter Prediger und sehr gesuchter Beichtvater, starb 15. Dec. 1708, 21 J. Priester. <sup>2</sup>)
- P. Abalbert Boelf aus Kaufbeuern, studirte zu Salzburg die Theologie, war 13 J. Custos und 14 J. Bräuerei-Inspektor, starb im Jänner 1709, 53 J. Proseß, 25 J. Priester.
- P. Maurus Ettinger aus Landsberg, Chorregent und gewandter Choralist. † 15. Oct. 1709 60 J. alt, 40 J. Proseß, 33 J. Priester.
- P. Othmar Kiftler aus Landsberg, ward sowohl im Aloster als auch auswärtig zur Seelsorge verwendet, starb 11. Mai 1710 61 J. alt, 41 J. Proses, 35 J. Priester.
- P. Ilbephons Hainzeler aus München, Professor der Poesie zu Salzburg 1691—94 "vir insigni sua litteratura domi foris-

<sup>1)</sup> Er war ein Profeß des Stiftes St. Magnus in Füssen, postulirt 25. Mai 1700, † 6. Sept. 1723.

<sup>2)</sup> Bei seinem Leichenbegängnisse fand sich eine so große Menge Bolkes aus der Umgebung ein, daß die Kirche und deren Hallen dieselbe nicht zu sassen verwochte. — Er war ein Berwandter des im Ruse der Heiligkeit versstorbenen Jesuitenpaters Schreiber.

- que celeber," † zu Ettal 17. Juli 1712, 64 J. alt, 44 J. Profeß, 36 J. Priester.
- P. Coelestin Seidenmann aus Landsberg, Subprior, Pfarrer und Kellermeister, starb unmittelbar nachdem er die zehntägigen Exerzitien beendet hatte, 19. März 1713 63 J. alt, 43 J. Proseß, 36 Jahre Priester.
- P. Marcellin Krazer aus Mönning, Dekonom, † 25. April 1715 63 J. alt, 46 J. Profeß, 37 J. Priefter.
- P. Amand Dexle aus Reutte in Tirol, war 15 Jahre Pfarrer zu Weix, übte dort in Nothfällen auch die Heilfunde, war ein sehr wohlthätiger und menschenfreundlicher Religiose, † 12. Oct. 1715 66 J. alt, 47 J. Proseß, 37 J. Priester.
- P. Aemilian Halbebl aus Donauwörth, Profeß 1651, Priester 1658, war zuerst Prior, dann Subprior, wieder Prior, starb als Senior 9. Sept. 1719 86 J. alt. "Vir pietate, doctrina et prudentia insignis."
- P. Meinrad Gebhardt aus München, Profeß 1689, Priester 1696, Granarius, Keller= und Küchenmeister, † 5. Juli 1720.
- P. Gregor Stephan aus Freising, war ein sehr belesener Mann und guter Musiker. Er wirkte 3 Jahre als Professor an der adelichen Akademie, und starb 14. Mai 1721, 37 J. alt, 17 J. Profes, 9 J. Priester.
- P. Columban Widenbaur, aus Augsburg, geb. 1653, Prof. 1674, Priefter 1678, Pfarrer in Cschenlohe, seit 1703 im Kloster, starb dort 8. Aug. 1721.
- P. Engelbert Sartori aus München, geb. 1664, Prof. 1683, studirte als Clerifer zu Salzburg Theologie, Priester 1691, war 12 J. Subprior, 15 J. Novizenmeister und Bibliothekar, † 13. Febr. 1722.
- P. Nicolaus Schüz aus Dießen, geb. 10. Okt. 1672, Prof. 8. Dez. 1693, studirte Theologie zu Salzburg, Priester 1700. Er war 16 Jahre Lehrer des Klosterseminars, 3 J. Waldmeister, starb im Kloster 19. Nov. 1723.
- P. Marian Hueber aus Innsbruck, geb. 1655, Prof. 1679, studirte zu Dillingen Theologie, Priester 1684, war 32 J.

Pfarrer zu Cschenlohe, in das Aloster zurückberusen Granarius und Dekonom, † 3. Febr. 1726.

P. Ludwig Babenstuber aus Deining, geb. 1660, Prof. 15 Nov. 1682, hörte zu Salzburg die Theologie, Priester 1689. Vom I. 1690—92 lehrte er zu Salzburg Philosophie, von 1692—95 dasselbe Fach im Stifte Schlehdorf. Im I. 1695 wurde er abermals nach Salzburg berusen, dozirte 7 I. Moraltheologie, 8 Jahre Dogmatik und 6 I. Exegese. Zusgleich verwaltete er die Ümter eines Prokanzlers und Bizerektors und war 8 Jahre Regens des Convistes der Ordensskeriker. † 5. April 1726 im Kloster, wohin er sich 1717 zurückgezogen hatte. 1) (Vergl. Hist. Univ. Salis. S. 381.)

<sup>1)</sup> Seine Schriften sind: 1) Quaestionesphilosophicae. Salisburgi 1692. — 2) Quaestiones metaphysicae. Salisb. 1694. — 3) Fundatrix Ettalensis, i. e. imago B. Virginis a Ludovico IV. Rom. Imp. in monasterio Ettalensi publico cultui exposita. Monachii Joh. Luc. Straub. 1694. 508 S. 8. (S. 1-109 eine turze Geschichte des Klosters. 110-508 Beneficia a beatissima Fundatrice in mortales miraculose collata.) - 4) Regula morum seu dictamen conscientiae. Salisb. 1697. 4. — 5) Problemata et theoremata philosophica tribus distinctis tractatibus. Salisb. 1698. - 6) Tractatus de jure et justitia. Ibi. 1699. — 7) Deus absconditus in sacramento altaris. Ibi. 1700. 4. — 8) De Statu parvulorum sine baptismo morientium, Ibi. 1700. 4. — 9) Sacrae deliciae Mariani amoris sive allocutiones historicae de B. V. Maria ejusque cultoribus ad sodales Salisburgenses. Salisb. 1701. Aug. Vind. 1712. 8. -10) Philosophia thomistica Salisburgensis. Salisb. 1704. Fol. Aug. Vind. 1724 und 1738. 4 Voll. - 11) Deus trinus et unus. Salisb. 1705. 4. -12) Bonitas et malitia humanarum actionum. Ibi. 1705. — 13) Tractatus theologicus de gratia divina. Ibi. 1706. — 14) Vindiciae praedeterminationis physicae. Pars I. et II. Salisb. 1707. 4. - 15) Tractatus de verbo incarnato. Ibi. 1709. -- 16) Tractatus de peccato originali. Ibi. 1709. --17) Sacrosanctum Missae sacrificium. Ibi. 1710. - 18) Quaestiones theol. de matre Dei una cum vindiciis vindiciarum physicae praedeterminationis. Salisb. 1712. 4. — 19) Ethica supernaturalis Salisburgensis, seu cursus theologiae moralis. Aug. Vind. 1718. Fol. (Ed. II. Ibi, 1735.) — 20) Dissertatio theologica, in qua ostenditur differentia inter scholam et doctrinam S. Thomae et Quesnelli ac Jansenii. Aug. Vind. 1720. 4. - 21) Vindiciae vindicis contra professorem aliquem Dillinganum impugnantem 1719 vindicias praedeterminationis. Salisb. 1721. 4. — 22) St. Magnus Algojorum apostolus, Germanorum communis auxiliator, antiquissimi coenobii Benedictini ad Fauces Julias auctor et primus abbas. Tegernsee. 1721. 8. - 23) Prolusiones academicae, libri III cum oratione de S. Bonifacio. Aug. Vind. 1724. 8. — 24) D. Virg. et matris Mariae, Fundatricis Ettalensis miracula et beneficia. Aug. Vind. 1725. 8.

- P. Ignaz Poeckn (Boeckhu) aus Salzburg, geb. 31. Juli 1700, stubirte zu Salzburg und zuletzt zwei Jahre Philosophie zu Ettal, Proseß 17. Sept. 1720, worauf er nach Rom geschickt wurde und 4 Jahre im Collegium germanicum Theologie studirte. Am 21. Sept. 1723 primizirte er in Rom und wurde bald nach seiner Rücksehr Prosessor an der adelichen Akademie zu Ettal. Er starb an einer akuten Krankheit 11. Mai 1726.
- P. Nonnos Lienhard aus Weilheim, geb. 1693, Prof. 1710, primizirte 1. Oft. 1719, ftarb im Moster an der Hettif 18. Sept. 1726.
- P. Franz Zillerberg aus Salzburg, geb. 1676, Prof. 10. Aug. 1701, studirte zu Salzburg die Theologie und primizirte dort 1704. Er war ein guter Kanzelredner, † 28. Dez. 1726.
- P. Gabriel Graf Künigl, geb. zu Innsbruck 30. Nov. 1697, Profeß 11. Juli 1714, studirte theils zu Salzburg, theils zu Rom Theologie und vertheidigte am Schlusse "Theses de secundo adventu Christi" (1721), welche im Druck erschienen und dem Fürstbischose Caspar Künigl von Brizen dedizirt wurden. Am 12. April 1721 wurde er Priester und hierauf als Präsekt der adelichen Zöglinge verwendet. Er starb in Folge zugezogener Verkühlung zu Prag, 3. Nov. 1727, wohin er Wenzeslaus Graf Künigl, (den Sohn seines Bruders) der Zögling der Ettaler Akademie war, hatte begleiten müssen, "De singulari mansuetudine, prudentia et in regendis animis discretione maxime commendabilis".
- P. Virgil Stegbuecher aus Salzburg, geb. 1654, Prof. 8. Sept. 1676, studirte zu Salzburg und Dillingen Theologie, Priester 4. Mai 1681, † 11. Jänner 1729.
- P. Joseph Wampl aus München, geb. 29. Juni 1660, Prof. 13. Nov. 1678, studirte zu Dillingen Theologie, Priester 30. Sept. 1685, Sakristan, 20 J. Pfarrer in Weiz und ebenso lange zu Ettal, starb im Kloster als Jubilar 18. März 1729.
- P. Kaymund Schoen aus München, geb. 23. April 1664, Prof. 11. Nov. 1683, studirte zu Salzburg Theologie, Priester 2. Juli 1691, Sakristan, Prior, Subprior, Novizenmeister, † 15. Mai 1729.

- Laienbruder Symbert Mangold aus Ammergan, geb. 25. Oft. 1658, Prof. 28. März 1688, Safriftan, † 20. Mai 1729.
- \*P. Carl Baber aus Weilheim, geb. 20. Febr. 1668, Prof. 1690, Priefter 1696, Professor der Inferiora zu Freising 1697—1702; Professor der Poesie und Rhetorik zu Salzburg 1702—13 zugleich Praefectus scholarum und Comicus. Vom J. 1713 Regens und Professor der Poesie und Rhetorik an der Afabemie zu Ettal, † im Aloster 17. Juni 1731. 1)
- P. Beneditt Seurmann von Hallein bei Salzburg, geb. 4. Nov. 1680, Prof. 31. Oft. 1700, Priefter 1706, † 29. Aug. 1731.
- P. Anselm Mittermahr aus Freising, geb. 21. März 1687, Prof. 21. Nov. 1706, primizirte 2. Februar 1713, † 31. Jänner 1733.
- P. Stanislaus Gresboeck aus Murnau, geb. 10. Sept 1665. Prof. 8. Dez. 1686, Priester circa 1690, † im Aloster 26. Okt. 1733.
- P. Rupert von Lachemahr aus Innsbruck, geb. 19. Jänner 1663, studirte dort die Humaniora und Philosophie, Profeß 1682. Theologie hörte er theils zu Dillingen, theils zu Salzburg, Priester 1686. Er wirkte einige Jahre in den Stiftsseelsorgen, war dann Granarius, Subprior, Spiritual des Conventes, starb als Senior 1. Dez. 1736.
- Laienbruder Gregor Küen aus Thrnau in Ungarn, Buchbinder, ftarb 17. März 1737, 45 J. alt, 16 J. Profeß.
- P. Edmund Pock aus Salzburg, geb. 18. Oft. 1691, studirte dort die Theologie, Proseß 21. Nov. 1709, Priester 1718. Er war viele Jahre Prosessor der Geschichte an der adelichen Akademie, 15 Jahre Bibliothekar und zugleich Küchenmeister, † 20. Juli 1737. Es ist staunenswerth, daß dieser Mann bei seinen vielen Arbeiten noch so viel Zeit fand zu schristsstellerischer Thätigkeit. An allen Sonns und Festragen war

¹) Im Berke "Die Schriftsteller O. S. B. in Bayern" Bb.  $\Pi$  S. 10 ist irrig 1759 als Tobesjahr angegeben.

er immer der Erste im Beichtstuhle und verließ denselben zusletzt, um den Schaaren von Wallsahrern zu genügen. 1)

- P. Roman von Lachemanr, geb. zu Innsbruck 4. Febr. 1665, Prof. 1684. Im I. 1685 wurde er in das Collegium germanicum nach Rom geschickt, und studirte dort mit vorzüge lichem Ersolge 5 Jahre. Er war auch Repetitor und Ceres moniär und desendirte in Gegenwart der Kardinäle theol. Thesen. Im I. 1689 primizirte er zu Rom und kehrte mit Zeugnissen voll des Lobes nach Ettal zurück. Er war dann Pfarrer zu Ettal, Kellers und Küchenmeister, Dekonom, BräuereisInspektor, zuletzt Prior und starb hochverdient um das Kloster 13. Aug. 1737.
- Br. Paul Maener aus Schongau, geb. 1. April 1684, Prof. 25. Jänner 1720, Schneiber, † 11. Dez. 1737.
- P. Sebastian Lienhard aus Weilheim, geb. 31. Dez. 1687, ershielt seine Bildung in der Musik und in den Wissenschaften zu Ettal, Profeß 21. Nov. 1706, studirte zu Salzburg Theologie und wurde 1714 Priester. Er war viele Jahre Pfarrer zu Weir und zeichnete sich durch seinen Eiser im Predigtsamte aus. Er starb im Kloster 13. Sept. 1738.
- P. Coelestin de Champs, geb. zu München 22. Mai 1699, studirte dort die Humaniora, zu Ettal die Philosophie, zu Salzburg die Theologie, Proseß 8. Nov. 1716. Er war 6 Jahre Pfarrer zu Eschenlohe, sehrte dann in das Kloster zurück, wo er am 16. März 1739 starb.
- P. Meinrad Dorner aus Kain, geb. 15. April 1705, vollendete zu München seine Studien, Profeß 1. Nov. 1725, hörte im Kloster Philosophie, zu Salzburg Theologie, Priester 28. Okt. 1731. Er war 3 Jahre Prosessor an der adelichen Akademie, dann

<sup>1)</sup> Seine Schriften sind: 1) historisch=chronologische Tabellen vom Anfang der Welt bis auf unsere Zeit, nebst einer kurzen Vorstellung der Erbkugel und 45 genealogischen Tabellen. Augsburg 1736. (II. Aust. das. und Innsbruck bei Jos. Wolff. 1764. Andere Ausgaben erschienen zu Kempten 1736 und 1765.) — 2) Einseitung zur Universal-Historie für die unteren Klassen einer hochadelichen Baierischen Akademie in Ettat; aus den historischen Tabellen vom Author selbst zusammengezogen. Kempten 1737. 8.

- Professor der Poesie und Rhetorik zu Salzburg. Er starb im Kloster 28. Mai 1740.
- P. Paul Bogl aus Rosenheim, war Alumnus des Gregorianischen Seminars zu München, und besaß ein vorzügliches Musiketalenk, war Pfarrer in Egling, wo er im Juli 1744 43 J. alt starb.
- P. Philipp Ner. Spiegl aus Wörgl in Tirol, geb. 14. Dez. 1712, studirte zu Hall in Tirol und zu Ettal, Prof. 8. Nov. 1733, primizirte 15. Jänner 1737, † 30. Jänner 1747.
- P. Augustin Reiser aus München, studirte zu Graz und wurde Weltpriester, trat dann in den Orden und wirkte als Prosessor des son der Auchiver und die letzten drei Jahre Chorregent, als welcher er sich dadurch großes Verdienst erwarb, daß er mit vieler Mühe eine große Zahl Musikalien herbeischaffte, indem beim Brande des J. 1744 die vorhandenen ein Raub der Flammen geworden. Er starb am 9. Febr. 1747 43 J. alt, 20 J. Priester, 17 J. Proses.
- P. Norbert Pessen bacher aus Unter-Annnergau, studirte zu Ettal und Salzburg, war Prosessor ber Philosophie, † 24. Mai 1747, 41 J. alt, 18 J. Proses, 15 J. Priester.
- P. Amand Hinau aus München, wurde nach seiner Profeß nach Salzburg geschickt, wo er Theologie studirte. Er war Praeses der Bruderschaften und Prediger, † im Kloster 30. Mai 1747 50 J. alt, 31 J. Prof., 24 J. Priester.
- \*P. Nonnald Dreyer aus Schönebürg bei Ochsenhausen in Schwaben, geb. 1685, studirte zu München und Salzburg, Prof. 1710, Priester 1711. Er war Professor der Philosophie im Aloster, Director der Aleriser, Professor der Theologie zu Salzburg, und zugleich Regens des Convistes der stud. Religiosen und Decan der theol. Fakultät. In das Aloster zurückberusen Custos, Praeses der lat. Congregation, Spiritual der adeligen Zöglinge, Novizenmeister, Subprior, 6 J. Prior, abermals Subprior und starb als solcher 27. April 1750.
- P. Benno Ausweger aus Salzburg, Prof. 1713, primizirte

- 25. Nov. 1720, Professor der Humaniora an der adeligen Addemie, † 12. Okt. 1751, 55 J. alt.
- \*P. Anselmus Kuchlbacher aus Salzburg, geb. 21. März 1705, Prof. 2. Juli 1736, Priester 1740, war 16 J. Apotheker und seit 1740 sast ohne Unterbrechung von den heftigsten Gichtschmerzen geplagt, † 25. Mai 1752.
- \*P. Franz Rainer aus Maria-Plain bei Salzburg, geb. 21. März 1703, studirte zu Salzburg und war dort Repetitor der Philosophie, Prof. 21. Nov. 1727, primizirte 29. Sept. 1729. Er war viele Jahre Professor der Rhetorif an der adeligen Afademie † 27. Dec. 1752. "Comicus insignis et facundissimus orator sacer." (Notel.)
- \*P. Ilbephons Graf Arco, aus Tirol, wurde aus besonderen Rücksfichten schon während des Noviziates zum Priester geweiht, war 20 Jahre Regens und Prosessor der adelichen Akademie, starb 23. Jäner 1754. 65 J. alt, 39 J. Priester, 38 J. Proses. Er hatte noch an seinem Todestage zelebrirt.
- P. Bonisaz Wanner aus Wasserburg, geb. 1. April 1704, vollsendete zu München seine Studien, Priester 1729, Bibliothekar und Prosessor der Inferiora an der adelichen Akademie. † 30. Sept. 1754.
- Br. Symbert Obermayr aus Neukirchen bei Cham in der Oberspfalz, geb. 13. Nov. 1713, Prof. 13. Nov. 1740, Bräuer, † 1. Juni 1755.
- P. Joachim Schwarz aus Landsberg, geb. 1687, wurde 1710 Weltpriester, Cooperator zu Staffelsee (ad aquas gradatas), Benefiziat zu Murnau, trat dann in den Orden und machte 8. Dez. 1725 Proseß. Er war Defonom, Küchenmeister und Bräuereiinspektor, † 16. April 1756.
- P. Gregor Neuner aus Zirl in Tirol, Prof. 1747, trat mit Beswilligung seines Abtes in das Trappistenkloster Buon Solazzo bei Florenz, wo er 15. Juli 1755 Profeß ablegte, und den Namen Bartholomäus erhielt. Am 28. April 1756 wurde er (kaum von einer schweren Arankheit recht genesen) fast einsstimmig zum Abte von Buon Solazzo erwählt, starb aber schon 12. Aug. 1757, 34 J. alt, 8 J. Priester.

- P. Corbinian Sedlmayr aus München, geb. 1692, studirte die Inferiora zu München, Philosophie und Theologie zu Salzburg, Priester 1717. Er war viele Jahre Pfarrer zu Ettal und Spiritual des Conventes, war zuletzt viele Jahre blind. Niemals hörte man ihn sich darüber beklagen. Bis zu seinem Ende besuchte er den Chor, den gemeinsamen Tisch und den Beichtstuhl und starb 29. Sept. 1759, 48 Jahre Proseß.
- Br. Abam Perkmann, aus Briedrach (Prittriching?) geb. 5. Nov. 1698, Sakriftan, Resektoriumsdiener und Pförtner. † 1. Juli 1761.
- \*P. Marcellin Reischl aus Murnau, geb. 27. Jänner 1697, Prof. 8. Nov. 1716. Er vollendete zu Salzburg die theol. Studien und primizirte 12. Sept. 1723. Er war Professor der Philosophie an der adelichen Atademie, 2 Jahre Professor zu Freising. Zurückgekehrt Professor der Theologie, Novizenmeister und Director der Neriser, † 30. Jänner 1763.
- P. Columban Wild aus München, geb. 1706, vollendete in Ettal seine Studien, Prof. 10. Okt. 1722, primizirte. 18. Okt. 1728, war Nüchenmeister und Custos, † 3. April 1763.
- \*P. Bruno Parobe aus Namur in Belgien, geb. 14. März 1710, fam in früher Jugend mit seinen Eltern nach München, machte dort, zu Regensburg und zuletzt in Ettal seine Studien. Proses am 1. Sonntag im Nov. (1. Nov.) 1733, primizirte 29. Juni 1735. Er war Prosessor der Geschichte und der französischen Sprache an der adelichen Akademie, nach dem Brande des Klosters Pfarrvikar zu Weir und Eschenlohe, zuletzt Subprior und Bibliothekar, † 10. Mai 1763.
- P. Magnus Zeitschl aus Bernbeuren, geb. 9. März 1711, studirte zu Füßen, und Hall in Tirol, wo er Alumnus des Conviktes S. Franc. Borg. war, Proseß 8. Nov. 1733, primizirte 25. Nov. 1738. Er war nacheinander Küchenmeister, Inspektor der Waldungen und Bräuerei, Dekonom, starb 14. Jänner 1765, nachdem er am nämlichen Tage zelebrirt hatte.
- P. Johann Nep. von Heindl aus Natternberg, geb. 1703, Prof. 10. Oft. 1723, Priester 17. Oft. 1728, Visar in Eschenlohe, Granarius, Nüchenmeister. † 4. Mai 1766.

- \*P. Carl Kröll aus Rattenberg in Tirol, geb. 1716, Prof. 14. Nov. 1736, Priester 1740. Er war Professor der Humaniora an der adelichen Akademie, Prof. der Theologie, Präses der Bruderschaften, Vikar zu Weix, starb im Kloster 24. März 1767.
- P. Maurus Greiff aus Mammendorf, geb. 1. Jänn. 1687, studirte zu München, Prof. 28. Okt. 1711, hörte zu Salzburg Theoslogie und primizirte am 1. Sonntage im Oktober 1717. Er war Professor der Humaniora an der adelichen Adademie, dann Prof. der Theologie, zwei Mal Prior (im Ganzen 22 Jahre), Subprior, 20 Jahre Novizenmeister, erneuerte 3. Mai 1761 seine Profeß, starb als Senior 30. Mai 1767. Die Rotel schreibt über ihn: "Sacrae meditationi adeo suit addictus, ut illi in dies et ubivis flexis genibus insisteret. Vir regularis observantiae tenacissimus et piissimus.")
- \*P. Placidus Wild (Wildt), aus München, geb. 27. März 1694, Prof. am 1. Sonntag im Nov. 1713, vollendete zu Salzburg seine theol. Studien, primizirte am 1. Sonntag im Okt. 1719 und wirkte als Prosessor der Rhetorik und Humaniora an der adelichen Akademie. Er war ein vorzüglicher Violinspieler, auch Componist, und deshalb selbst vom damaligen Chursürsten von Bahern wohl gekannt und geschätzt. Er starb als Senior 31. Jänner 1768.
- P. Ignaz Kaltenhauser aus Salzburg, geb. 1715, studirte zu Salzburg, Prof. 8. Nov. 1733, wurde zum Studium der Theologie abermals nach Salzburg geschickt und primizirte dort 10. Febr. 1738. Er war im Kloster 5 Jahre Prediger, dann Pfarrvikar zu Weix, Ettal und Eschenlohe, an welch letzterem Orte er vom Grunde aus eine neue Kirche baute. Er starb dort 13. Febr. 1769.
- Br. Jacob Stocker aus Latsch in Tirol, einstens Bedienter in den gräfl. Häusern Firmian und Gondola, Schneider und Sakristan, † 11. Sept. 1771. 70 J. alt, 34 J. Profeß.
- \*P. Joseph (Sigismund Frang) Graf Condola, geb. zu Wien

 $<sup>^{1})</sup>$  Er gab in Druck: Divae virginis Ettalensis miracula et beneficia. (Ohne Druckort.) 1725.  $8^{\rm o}.$ 

- 16. Dec. 1711, Prof. 15. Aug. 1730, hörte ein Sahr zu Ettal die Theologie, dann 3 Jahre im fürstl. Stifte St. Gallen. wo er auch die orientalischen Sprachen studirte. Mit papst= licher Dispense wurde er 1735 zu Constanz zum Priester geweißt und primizirte zu Ettal am 15. Aug. Im Herbste 1735 wurde er Professor der Philosophie an der adelichen Afademie, Spiritual der Zöglinge und Bruderschaftsprediger. Nach dem Brande des Klosters (1744) wurde er vom Churfürsten Clemens August von Cöln zum Vikar des Bisthums Paderborn bestellt, und zum Bischofe von Tempe (in part. infidel.) geweiht. Nach dem Tode des Churfürsten verlieh ihm der Papst die Propstei St. Stephan zu Mainz und hierauf ein Canonicat zu St. Stephan in Wien nebst der Pfarre Propstdorf. Er starb am 4. März 1774 zu Propstdorf. Bon ihm wurde die neu restaurirte Kirche zu Ettal und die St. Laurentius-Kirche zu Ohlstadt geweiht. 1)
- \*P. Ferdinand Rosner, geb. zu Wien 26. Juli 1709, kam mit 10 Jahren als Zögling nach Ettal, Prof. 1. Nov. 1726, primizirte am 4. Sonntag nach Oftern 1734. Er war 8 Jahre Professor an der adelichen Atademie, Archivar, Bibliothekar, von 1759—65 und von 1768—75 Professor am Lyzeum zu Freising, starb im Kloster 14. Jänner 1778. Er versaßte den Text zum Ammergauer Passionsspiele, nach dem es wahrscheinlich 1750, 1760 und noch später aufgeführt wurde.
- Br. Michael Schropp aus Aidling, geb. 10. Juni 1724, Prof. 24. Sept. 1751, Bräuer und Refektoriumsdiener, † 7. Mai 1780.
- Br. Sebastian Michel aus Landsberg, geb. 24. Jänn. 1721, studirte zu Innsbruck die Chirurgie und trat dann in den Orden. Prof. 1. Nov. 1748. Er hinterließ viele Proben seiner prachtvollen Handschrift. Er war Krankenwärter, † 7. Jänn. 1782.

<sup>1)</sup> Die Stiftsbibliothek von St. Gallen besitzt noch zwei MSS. des P. Gondola: Cod. 1507. Officium B. V. Mariae. 261 Bl. (Hebräisch u. lateinisch.) Cod. 1519. Hebdomas Mariae, lateinisch u. hebräisch, aus dem J. 1733. 81 Bl. 4°. Dem Abte Placidus von Ettal gewidmet.

- \*P. Aemilian von Kaltenthal aus Regensburg, geb. 6. Aug. 1706, Zögling an der Akademie zu Ettal, Prof. 1. Nov. 1725, wurde in das Collegium germanicum nach Kom geschickt, wo er seine philosophischen und theologischen Studien machte und vom Papste Benedikt XIII. zum Priester geweiht wurde. Aus Kom zurückgekehrt war er Prosessor der Humaniora an der adelichen Akademie. Zuletzt Kellers und Küchenmeister, seierte 8. Sept. 1775 seine Jubelproses, † 30. Juli 1782.
- \*P. Joseph Graf von Wackerstein aus München,1) geb. 20. März 1738, studirte an der Akademie zu Ettal, Prof. 1. Nov. 1757. Zum Studium der Mathematik wurde er zuerst nach Polling, dann nach Paris geschickt, primizirte 3. Okt. 1762, war dann Dekonom und seit 1782 Vikar in Egling. Dort erbte er bei Provision eines Kranken den Typhus und erlag demselben 17. Aug. 1784. Er wurde in der Kirche von Egling unter ungemeiner Theilnahme der Bevölkerung beigesett.
- Br. Leopold (Jacob) Graf Firmian aus Trient, geb. 20. Juli 171 1 Wegen eines Defektes der Zunge zu höheren Studien untaugslich nahm er das Kleid der Laienbrüder, machte 1. Nov. 1730 Profeß, † als Jubilar 17. Aug. 1784.
- \*P. Ludwig (Fos. Georg) Campi de monte sancto aus Bozen in Tirol, geb. 25. März 1710, Zögling der adelichen Akademie, vollendete seine Studien zu Freising, Prof. 1. Nov. 1726, hörte zu Salzburg die Theologie, primizirte 16. Mai 1734, Professor an der adelichen Akademie, Prior 1751—67, Subprior und Spiritual des Conventes, † 17. Juli 1785 als Jubilgr.
- Br. Gallus Sailer aus Oberding, geb. 11. Jänn. 1718, lernte die Pharmazie zu Polling und übte dieselbe zu München und Innsbruck aus. Prof. 1. Nov. 1749, Apotheker, † 22. Mai 1786.
- P. Petrus Schwaiger aus Rottenbuch, geb. 1. April 1703, Prof. 1723, primizirte 29. Sept. 1729, war 11 Jahre Pfarrvifar in Sichenlohe, Granarius, 6 Jahre Missionär in Schwarzach (im Pongau), Pfarrvifar zu Ettal und Instruktor der Alumnen des Seminars, Subprior (1763), Spiritual des Convens

<sup>1)</sup> Er war ein natürlicher Sohn des Kurfürsten Karl Albrecht von Bayern.

- tes, Novizenmeister, feierte 3. Okt. 1773 seine Jubelprofeß, 29. Juni 1779 seine Sekundiz, † als Senior 5. Febr. 1788.
- P. Rupert Schwigkart (Schwaigkart) aus Rain (in Bahern), geb. 15. Nov. 1727, studirte zu Augsburg, Prof. 1. Nov. 1749, primizirte 28. April 1754, Instruktor am Klosterseminar, Granarius, Dekonom, Inspektor der Waldungen, der Küche, der Kischerei und der Bräuerei, † 25. Aug. 1789.
- P. Cölestin von Tige, Reichsgraf, aus Hermannstadt in Siebensbürgen, geb. 1. Mai 1724, Zögling der adelichen Afademie (wo auch seine zwei Brüder studirten), Pros. 1. Nov. 1743, primizirte 23. Mai 1748, † 15. Nov. 1789. "Religiosus piissimus" (Kotel).
- \*P. Dominifus Ziegler aus Schloß Starnberg, geb. 15. Nov. 1710 studirte zu München, Prof. 28. Okt. 1730, hörte zu Salzburg die Theologie, primizirte 17. Okt. 1734. Er war Professor an der adelichen Academie und von 1750—59 am Lyzeum zu Freising. Er beging seine Jubelproseß (1780) seine Sekundiz 23. Mai 1784 und starb 8. Okt. 1791. "Innocentiam tumulo intulit illibatam, fratrum, literarum et solitudinis amans." (Rotel.)
- \*P. Komuald Klöck aus Farchant, geb. 22. Mai 1733, studirte zu München, Prof. 20. Okt. 1754, Priester 7. Okt. 1759, Custos, Instruktor am Kloskerseminar und zugleich durch 14 Jahre Regens, Chorregent, 3 Jahre Pfarrvikar zu Egling, zuletzt Präses der Bruderschaften im Klosker, † 7. Febr. 1794. "Vir morum gravitate conspicuus, custos juvenum impigerrimus." (Kotel.)
- P. Nonnos Mayr aus Hohenkasten (Pfarrei Gberfing), geb. 6. Febr. 1716, studirte zu München und Salzburg, primizirte 22. Okt. 1741. Er war in allen Seelsorgen exponirt, verwaltete die meisten ökonomischen Aemter im Kloster, war Prediger und zuletzt Subprior, † 7. April 1794 als Jubilar.
- P. Anselm Brenner aus Freising, † 23. Sept. 1794. 61 Jalt, 40 J. Proses, 36 J. Priester.
- P. Anton Frank aus Innsbruck, geb. 5. Jänn. 1707, primizirte

- 25. Nov. 1732, war Spiritual des Conventes, vieljähriger Dekonom und Subprior, starb als Senior und Jubilar 27. Dec. 1794. Er war auf der Kanzel und im Beichtstuhle unermüdet thätig.
- \*P. Willibald Aleinhans aus Nauders in Tirol, geb. 11. Mai 1757, ftudirte zu Ettal und Augsburg, Prof. 1781, Priefter 3. Oft. 1784, Professor der Dogmatif und Moral im Aloster, Vifar in Weig, 2 Jahre Professor der Theologie im Aloster Seon, zurückgekehrt Instruktor am Alosterseminar und wieder Professor der Theologie, † 22. Aug. 1796.
- P. Ulrich Aufmuth aus Augsburg, geb. 1. Aug. 1721, Prof. 1729, Priefter 1747, Bifar in Weir, Cuftos, Dekonom, Primissarius in Egling, starb im Kloster als Senior 17. Nov. 1796.
- P. Rupert Nebel aus Grins in Tirol, studirte zu Ettal und Augsburg, Prof. 1790, Priester 1793, Lehrer des Mosterseminars, † 21. Nov. 1797.
- P. Beda Staab aus Schwäbisch Emünd, geb. 8. Nov. 1724, Brof. 21. Nov. 1743, verweilte nach dem Brande des Alosters 2 Jahre im Aloster Benediktbeuern, primizirte 25. Mai 1749, † im Aloster als Jubilar 4. Febr. 1799.
- \*P. Roman Kögel aus Schongau, geb. 13. Okt. 1721, studirte zu Rottenbuch und München, Prof. 11. Nov. 1741, primizirte 22. Okt. 1747. Die Theologie hörte er theils zu Ettal, theils zu Benediktbeuern, Vikar in verschiedenen Stiftssechorgen, Bibliothekar, Direktor der Kleriker, Novizenmeister, feierte die Jubelproseß 13. Okt. 1791, starb als Jubilar im Klosker 10. Jänner 1800.
- \*P. Rahmund Kressierer aus Pfassenhausen in Bahern, geb. 26. Febr. 1755, studirte zu München und Ettal, Prof. 28. Okt. 1778, primizirte 6. Okt. 1782, Prosessor der Airchengesschichte, Cooperator in Egling, Prior, Novizenmeister, Prosessor der Inseriora am Alosterseminar. Die Aleriker unterrichtete er in der griechischen und französischen Sprache, und leistete zur Zeit, als die französischen Soldaten im Kloster einquartiert waren, durch seine Sprachkenntniß vorzügliche Dienste. Er starb im Aloster 9. Dec. 1800. "Fraternae charitatis exemplar, stu-

- diosae cumprimis juventuti nostrae sui relinquens desiderium gratamque memoriam." (Rotel.)
- P. Bonifaz Ruedorfer aus München, geb. 16. Dez. 1736, studirte zu München, Prof. 1757, Priester 1761, Vikar in Weix, Custos, Granarius, Primissarius in Egling, kehrte 1800 nach Ettal zurück, starb dort 2. Sept. 1801.
- P. Meinrad Holzhaufer aus Salzburg, geb. 24. Mai 1722, Prof. 13. Nov. 1740, primizirte 25. März 1747, starb als Senior im Kloster 3. April 1803.

## III. Verzeichniß der nach der Aufhebung des Stiftes verftorbenen Religiosen.

- P. Gregor Kräzler aus Schrobenhausen, geb. 28. April 1736, Prof. 1. Nov. 1757, primizirte 3. Oct. 1762, † als Pensionär im Moster 25. Aug. 1805.
- P. Placidus Neumanr aus Großberghofen, geb. 14. März 1751, Profeß 8. Mai 1777, primizirte 22. April 1775, † im Kloster 19. Jänner 1807.
- \*P. Columban Poppel aus Hochstadt bei Mönchsroth (Schwaben), geb. 4. Jänner 1744, Profeß 28. Oct. 1765, primizirte 8. Oct. 1769, sebte noch 1804. Kommt in keinem Schemastismus vor. Todeszeit unbekannt.
- P. Ludwig Miller aus Imst (Tirol), geb. 18. März 1766, Prof. 22. April 1787, primizirte 3. Oct. 1790, lebte noch 1804. Todeszeit unbefannt.
- P. Leonhard Niedermahr aus Wolfrathshausen, geb. 15. Juli 1729, Proseß 1. Nov. 1748, primizirte 7. Oct. 1753 † im Aloster 10. Jänner 1809.
- P. Beremund Aleinhans aus Nauders (Tirol), geb. 23. Jänner 1760, Profeß 16. Oct. 1785, primizirte 4. Oct. 1789, † im Kloster 6. Jänner 1810.
- P. Benno Elbel aus Landsberg, geb. 22. Aug. 1734, Profeß 20. Oct. 1754, primizirte 7. Oct. 1759, † als Pensionar zu Landsberg 3. New. 1814.
- P. Corbinian Streicher ans Weilheim, geb. 31. Jänner 1744,

- Profeß 28. Oct. 1762, primizirte 15. Mai 1768, Subprior (1800), † als Penfionär zu Weilheim 8. Dec. 1815.
- P. Benedikt Dätzl aus Furt, geb. 9. Juli 1744, Profeß 28. Oct. 1765, primizirte 16. Juli 1769, † als Pfarrer zu Egling 11. Dec. 1817.
- P. Edmund Gutmann aus Freising, geb. 5. Sept. 1746, Profeß 28. Oct. 1765, primizirte 30. Sept. 1770, Pfarrer in Cschenlohe, 1811 Pensionär zu Oberammergau, † dort 23. Dec. 1817.
- P. Wolfgang Mayr aus Benediktbeuern, geb. 10. Nov. 1755, Profeß 22. Oct. 1780, primizirte 3. Oct. 1784, † im Kloster als Bensionär 28. Sept. 1820.
- P. Hermann Tribel aus Radkersburg (Steiermark), geb. 23. Mai 1754, Profeß 25. Nov. 1795, primizirte 25. März 1797 † als Pensionär zu Wildsteig 8. Jänner 1821.
- \*P. Virgil Hellen steiner aus Garmisch, geb. 6. Oct. 1760, Proseß 7. Oct. 1781, primizirte 6. Jänner 1785, Prior 1802, † als Pensionär zu Partenkirchen 31. Juli 1822.
- P. Gerard Polz aus Garmisch, geb. 8. Sept. 1759, Profeß 22. Oct. 1780, primizirte 3. Oct. 1784, † als Pensionär im Kloster 18. Sept. 1823.
- P. Aegidius Miller aus Hugelfing, geb. 2. Mai 1755, Profeß 28. Oct. 1777, primizirte 1. Jänner 1784, 1812 Kaplan in feiner Heimath, Provisor in Scheffan, lebte dort noch 1824, Todeszeit unbekannt.
- \*P. Magnus Anipfelberger aus Reutte (Tivol), geb. 4. Sept. 1747, Profeß 28. Oct. 1765, primizirte 18. Oct. 1772, † als Benfionär zu Schongau 14. Juni 1825.
- P. Franz Sal. Steinhauser aus Freising, geb. 20. Juli 1745, Froseß 28. Oct. 1762, primizirte 9. Oct. 1768, 1811 Frühmeßer in Egling, 1819 Benefiziat in Spielberg, † als Pensionär in Fürstenseld 12. Sept. 1825.
- P. Gallus Krinner aus Tölz, geb. 11. April 1768, Profeß 23. Oct. 1791, primizirte 1. Jänner 1797, † als Pensionär in Miesbach 7. Jänner 1827.
- P. Aemilian Mannhart aus Wartenberg, geb. 4. Nov. 1763, Profeß 17. Oct. 1784, primizirte 28. Sept. 1788, † als Pfarrer zu Eschenlohe 12. Mai 1827.

- P. Bernard Harrer aus Freising, geb. 22. März 1761, Profeß 22. Oct. 1780, primizirte 22. Mai 1785, lebte noch 1811 im Kloster als Pensionär, † in Neubeuern 7. Juli 1827.
- \*P. Maurus Stölzl aus Kumeltshausen Dr. theol., geb. 3. Febr. 1755, Profeß 28. Oct. 1777, primizirte 15. Oct. 1780, Pfarrer in Merching, † als Pensionär zu Schrobenhausen 22. Nov. 1828.
- P. Erembert Grießer ans Reutte (Tirol), geb. 13. Jänner 1772, Profeß 2. Febr. 1793, primizirte 18. Oct. 1795, Professor am Lyzeum zu München, bis 1816, dann Pfarrer zu St. Peter in Neuburg, zugleich Schulinspektor und Präses der Mariasnischen Congregation, † zu Neuburg 27. Dec. 1829.
- \*P. Joseph Lindauer, Dr. theol. aus Salgrub (Saulgrub?), geb. 7. Dec. 1759, Profeß 17. Oct. 1784, primizirte 21. Febr. 1787, Professor der Dogmatik an der Universität Salzburg, zugleich Bibsliothekar (1795), Pensionär 1811, † zu Salzburg 8. Jänn. 1832.
- P. Anselm Achmiller aus Wildsteig, geb. 30. Nov. 1777, Profeß 2. Dec. 1798, Priester 19. Sept. 1801, Pfarrer zu Ettal 1815—22, Pfarrer zu Steingaden 1822 bis zu seinem Tode, † zu Steingaden 19. Jänner 1833.
- P. Ulrich Bet aus Füßen, geb. 24. März 1777, Profeß 2. Dec. 1798, Priefter 11. Oct. 1801, Expositus zu Birkland 1812, Pfarrer zu Wildsteig 1816, dann Pfarrer zu Peiting, † dort als solcher 25. Nov. 1841.
- \*P. Othmar Weiß aus Sohen, Dr. philos., geb. 24. April 1769, Profeß 23. Oct. 1791, primizirte 4. Oct. 1795, Professor am Lyzeum zu Ingolstadt 1798, Pfarrvitar zu Sichenlohe 1803, Pensionär im Kloster Ettal 1803—1812, Pfarrer zu Iesewang 1812, † dort als solcher 26. Jänner 1843. Mit ihm ging der letzte Ettaler Bater zu Grabe.

<sup>1)</sup> Er unterzog sich der Mühe einer Umarbeitung des Textes zum Obersammergauer Passionsspiele, welcher von höchster Stelle die Genehmigung ershielt, in Folge dessen das bereits erlassene Berbot der Aufsührzung wieder zurückgezogen wurde. — Sein Porträt in Del sieht man in der Sakristei zu Oberammergau. — Photographien fertigte C. Christa daselbst an.

### Laienbrüber. 1)

- Br. Andreas Mayr aus Sonen, geb. 12. Oct. 1748, Profeß 28. Oct. 1774.
- Br. Lucas Berchtold aus Dillingen, geb. 1. Juni 1751, Profeß 28. Oct. 1781.

# Beilage.

## Verzeichniß

jener Klöster, mit denen Ettal conföderirt war, nebst Angabe der Zeit des Conföderations-Abschlusses.

## a) Männerklöfter.

- I. Ordinis S. Benedicti.
- 1. St. Magnus in Füssen 18. Sept. 1347.
- 2. Georgenberg in Tirol 4. Juli 1374.
- 3. Michelbeuern 1. Sept. 1377.
- 4. Weihenstephan 3. Aug. 1390.
- 5. Castell 2. Sept. 1427.
- 6. Weffobrunn 1. März 1450.
- 7. Seon 13. Aug. 1450.
- 8. Mondjee 20. Dec. 1454.
- 9. Andechs 10. März 1461.
- 10. Benediktbeuern 4. Sept. 1492.
- 11. St. Ulrich in Augsburg 23. Febr. 1493.
- 12. Friee 3. Jänner 1534.
- 13. Niederaltach 4. Febr. 1560.
- 14. Tegernsee 22. Juli 1575.
- 15. 3. Emmeram 25. Juni 1591.
- 16. Ottobeuren 17. Juli 1597.
- 17. Attl 26. Juni 1603.
- 18. Rott 8. Aug. 1614.
- 19. Metten 30. Juni 1627.
- 20. Formbach 3. Sept. 1629.
- 21. St. Peter in Salzburg 19. Oct. 1629
- 22. Mallersdorf 31. März 1638.
- 23. Thierhaupten 17. März 1642.
- 24. Beltenburg 25. März 1653.

- 25. Priefling 27. Märg 1653.
- 26. Aspach 1. April 1653.
- 27. Oberaltach 22. April 1654.
- 28. Schenern 3. Nov. 1660.
- 29. Seitenstetten 8. Dec. 1664.

#### II. Ord. Cistere.

- 1. Stams 7. Aug. 1424.
- 2. Raittenhaslach 1. März 1640.
- 3. Alberspach 28. März 1642.
- 4. Fürstenzell 1658.

#### III. Can. Reg. S. Augustíni.

- 1. Au 22. Febr. 1403.
- 2. Beurberg 1. Nov. 1448.
- 3. Indersdorf 22, Nov. 1448.
- 4. Rohr 3. Dec. 1448.
- 5. Polling 3. Febr. 1494.
- 6. Benharting 23. März 1514.
- 7. Rottenbuch 28. Aug. 1516.
- 8. Dieffen 17. Juli 1597.
- 9. Schlehdorf 30. Jan. 1636.
- 10. Ranshofen 30. März 1642.
- 11. Gars 7. April 1642.
- 12. Bernried 9. Mai 1642.
- 13. Reichersberg 20. Juni 1650.
- 14. Suben 22. Juni 1650.

<sup>1)</sup> Die Todeszeit und der Name des dritten Bruders, der erst nach 1800 Proseß ablegte, sind mir nicht bekannt.

- 15. Weyarn 29. Aug. 1651.
- 16. Baumburg 30. Aug. 1651.
- 17. Dietramszell 31. Aug. 1651.
- 18. H. Kreuz in Augsburg 14. März 1653.
- 19. Chiemsee 1658.

IV. Ord. Praemonstratens.

- 1. Steingaben 4. Dec. 1465.
- 2. Wilten in Tirol 9. April 1560.
- 3. Neuftift bei Freising 20. Mai 1637.

- 4. Scheftlarn 30. Mai 1638.
- 5. Windberg 25. März 1642.
- 6. Ofterhofen 28. März 1642.

V. O. S. Fr.

Die oberdeutsche Minoritenprovinz 30. April 1456.

VI. Beltpriefter.

Das Capitulum Cathedrale zu Augs= burg 23. Febr. 1493.

### b) Monnenklöfter.

I. Ord. St. Bened.

- 1. Kühbach 1629. (?).
- 2. Nonnberg 30. Sept. 1635.
- 3. Hohenwarth 6. März 1642.
- 4. Geisenfeld 20. März 1642.

II. Ord. Cistere. Schönenfeld 16. März 1653.

III. Ord. Praed.

Altenhohenau 7. April 1642.

IV. Ord. St. Brigittae. Altomünster 11. Nov. 1499.

V. Ord. St. Franc. Raufbeuern 16. Jan. 1589.

VI.

S. Magdalena in Regensburg (?) 1) 2) 22. März 1642.

<sup>1)</sup> Mir ift kein so benanntes Aloster in Regensburg bekannt.

<sup>2)</sup> Rur Roteln schickten die Alöster: Lambach, Gleint, Melt, St. Walburg in Eichstädt, Frauenzell, St. Nikolaus in Passau, Gries in Tirol, Högelwörth.

## Register.

Die beigesetzen Zahlen sind die Seitenziffern des Oberbayerischen Archives.

Achmiller Anselm 280. Agenwanger Jodof 251. Arco Ildeph. Grf. v. 271. Arnulph 256. Aufmuth Ulr. 277. Ausweger Benno 270. Babenstuber Ludw. 266. Bader Carl 268. Bartl Mich. 260. Bechner Mich. 258. Belcamps Rup. 262. Beneditt 258. Berchtold Lucas 280. Berner 251. Beftenader Wolfg. 257. Bestendorfer Theob. 257. Bet Ulr. 280. Brenner Ans. 276. Campi Ludw. v. 275. Champs Coel. de 269. Christian (saec.XIV.) 256. Christian (saec.XVI.) 258. Clammer Urb. 261. Datil Bened, 279. Deiser Quir. 261. Denninger heinr. 256. Denninger Steph. 257. Dorner Meinr. 269. Dreper Romuald 270. Eberhard 251. Eberlin Joan. 258. Edart Bened. 252. Edel Ulr. 260. Elbel Benno 278.

Eschenbach Bhd. Grf. v. 255. Ettenhofer Mart. 257. Ettinger Maur. 264. Faistenmantl Joh. 258. Filgertshofer Greg. 260. Firmian Leop. Grf. v. 275. Fischer Wolfg. 259. Fischmaister Jac. 258. Flatter Heinr. 257. Frank Ant. 276. Frankh Joh. 257. Gabler Aegid 261. Gall Placid. 252. Gampler Ulr. 257. Gebelzdorfer Ulr. 256. Gebhardt Meinr. 265. Georg 257. Gondola Jos. Sigm. Grf. b. 273. Goppelgrieder Othm. 252. Graff Mart. 259. Greiff Maur. 273. Gresbod Stanisl. 268. Grieffer Eremb. 280. Gutmann Edmund 279. Gynther Joan. 261. Hafner Alph. 256. Hagen Ludw. Subd. 258. Hagen Ludw. 259. Haidtvolf Ulr. 257. Hailer Thom. 259. Haimblinger Romu. 253. hainzeler Ildeph. 264.

Halbedel Aemil. 265. Haldenberger Unf. 263. Handschuech Aug. 259. Harrer Bern. 279. Seck Ant. 258. Sefele Georg 263. Segler Birg. 252. Seklmüller Gabr. 260. Heindl Joh. Rep. 272. Beinrich aus Thüringen (saec. XIV.) 256. Seinrich (saec. XIV.) 256. Beinrichsrentter Friedr. 251. Hellensteiner Birg. 279. Hilpolt Leonh. 252. Sinau Amand 270. Hochenkurcher Ulr. 251. Hoertnit Wilh. 260. Soef Joj. 260. Hoffstetter Ludw. 258. Holzhauser Meinr. 278. Hordt Ulr. 257. Hueber Marian 265. hueber Sim. 252. Jacob 256. Johannes 257. Irbler Georg 259. Kaltenhauser Ig. 273. Kaltenthal Uem. v. 274. Reller Seb. 261. Kerling Erh. 261. Rern Fr. 260. Rern Joh. 257.

Kistler Othm. 264. Kleinhans Berem. 278. Kleinhans Willib. 277. Kloeck Romuald 276. Anebel Sebaft. 257. Anieling Othm. 261. Knipfelberger Magn. 279. Kvegel Roman 277. Roler Christoph 259. Koler Leonh. 258. Kolhauffer Heinr. 257. Kolsner Paul 258. Kraezler Greg. 278. Krantsperger Andr. 257. Kraus Hier. 267. Krazer Marcellin 265. Kreffierer Raym. 277. Rriener Elias 262. Krinner Gallus 279. Kroell Carl 273. Ruchlbacher Unf. 271. Rüen Greg. 268. Künigl Gabr. Grf. 267. Rummersprugger Conr. 251. Rupfsteiner Joh. 252. Antt Ludw. 261. Lachemanr Roman v. 269. Lachemanr Rup. v. 268. Lauttenbacher 3ob. 258. Leittner Corb. 264. Leonhard 257. Lieb Aug. 257. Lienhard Nonnos 267. Lienhard Seb. 269. Lindauer Jos. 280. Listle Jacob 259. Lunger Steph. 257. Lymb Joh. 259. Maener Paul 269. Mang Seb. 259. Mangold Symbert 268. Mannhart Aemilian 279. Marped Ferd. 262. Matthias 258. Mager Maur. 261.

Mayr Andreas 280. Manr Georg 261. Mayr Nonnos 276. Manr Wolfgang 279 Mengwanger Heinr. 257. Merkl Sigm. 258. Mengner Heinr. 256. Mezger Chriftoph 258. Michael 258. Michel Sebast. 274. Miller Aegid. 279. Miller Ludwig 278. Mittermayr Ans. 268. Molitor Matth. Pet. 257. Müller Epiph. 263. Müller Marg. 259. Mungenrieder Greg. 258. Nebel Rup. 277. Neumahr Pl. 278 Neuner Greg. 271. Nicolaus 257. Niedermayr Leonh. 278. Nutinger Maur. 252. Nuzinger Matth. 259. Nuzinger Pl. 260. Obermayr Symb. 271. Oberhauser Bern. 254. Dexle Amand 265. Oninger Fried. 256. Pabenstuber Nic. 263. Pacher Bened. 254. Pauhoffer Mich. 259. Paumhauer Bened. 259. Paumstyller Joh. 258. Parode Bruno 272. Benginger Bened. 258. Benginger Georg 258. Perkmann Adam 272. Beffenbacher Norb. 270. Betrus (Prof. Wessof.)258. Petrus 257 Planth Ludw, 257. Pock Edm. 268. Poct Nic. 259. Poedn 3g. 267. Polz Gerard 279.

Poppel Columb. 278. Precht Steph. 252. Prugger Mart. 259. Puer Nic. 257. Burfart Bened. 259. Phichl Joh. 258. Rainer Fr. 271. Reischl Marcell. 272. Reiser Aug. 270. Reiftling Unt. 275. Rennesfeld Panc. 259. Resch Aeg. 260. Reutter Andr. 262. Rieger Casp. 258. Romenkessel Rom. 261. Rosner Ferd. 274. Rohmart Bern. 259. Ruedorfer Bonif. 278. Rueff Ig. 252. Sailer Gallus 275. Sandauer Conr. 251. Sanhauer Bein. 251. Sartori Engelb. 265. Schaeffler Bet. 257. Schawizer Jac. 257. Schifflein Conr. 252. Schmid b. Wellenstein Edm. 264. Schmidt Casp. 260. Schoelhamer Vit. 258. Schoen Raym. 267. Schoendorfer Leonh. 257. Schreiber Bern. 264. Schreter Roman 253. Schropp Mich. 274. Schüz Nic. 265. Schwaiger Petr. 275. Schwarz Joachim 271. Schwigkart Rup. 276. Sedlmayr Corb. 272. Seida Carl 261. . Seidenmann Coel. 265. Seiz Plac. 253. Seurmann Bened. 268. Seywold Othm. 255. Sieß Bonif. 262.

Spangler Joh. 252. Spiegl Phil. 270. Spieß Conr. 258. Staab Beda 277. Stadler Ulr. 257. Stainhaufer Melch. 259. Starzer Conr. 256. Stegbuecher Birg. 267. Steinhauser Fr. Sal. 279. Stephan 259. Stephan Greg. 265 Stocker Jac. 273. Stöckfl Ric. 257. Stoelzl Maur. 280. Streicher Corbin. 278. Streitl Ric. 252.

Stroschneider Bl. 263. Taberzhofer Georg 257. Tige Coel. v. 276. Tribel Herm, 279. Ulrich 256. Ulrich (XVI. Jahr.) 258. Ulrich (Cellarius) 258. Voelk Adalb. 264. Vogl Paul 270. Wackerstein Jos. Grf. 275. Wagner Georg 258. Wagner Maur. 252. Wampl Joj. 267. Wanner Bonif. 271. Weinpuech Bened. 263. Weiß Othm. 280.

Werz Leonh. 258.
Weygant Melch. 258.
Weygant Melch. 258.
Widenbaur Columb. 265.
Widenmann Symb. 262.
Wild Columb. 272.
Wild Placid. 273.
Bangl Andr. 258.
Banntner Friedr. 256.
Beitsch Mag. 272.
Biegler Dom. 276.
Billerberg Fr. 267.
Bucker Heinr. 251.
Bugger Ludw. 256.
Bwink Balth. 258.
Bwink Bened. 252.

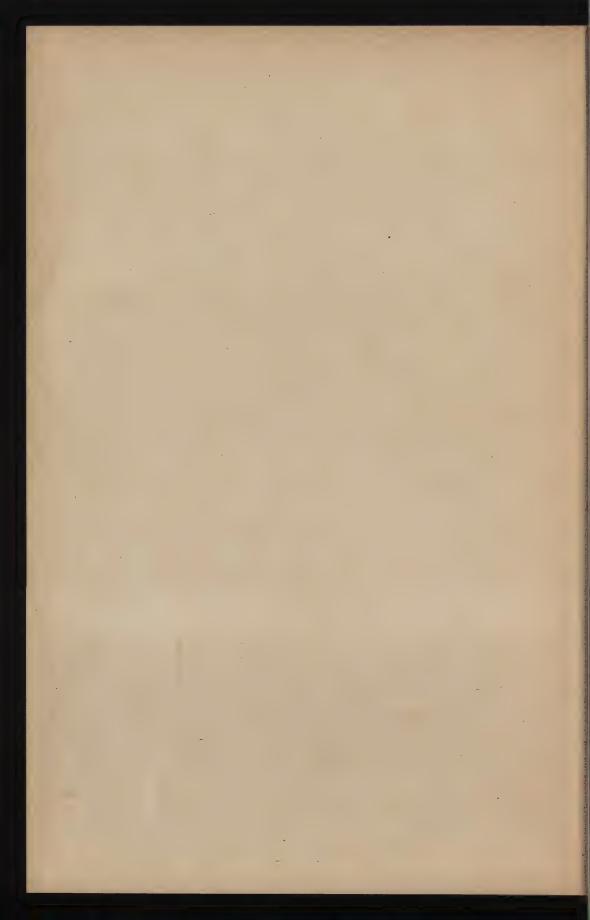

# Inhalt.

|                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Aventiniana. Mitgetheilt von Edmund Freiherrn von                  |       |
| Defele                                                                | 1     |
| . II. Die Ortsnamen der Münchener Gegend. Bon Sigmund Riegler         | 33    |
| III. Beiträge zur Chronit der Pfarrei Fürholzen bei Freifing. Bu-     |       |
| fammengestellt von Dr. J. B. Prechtl, t. g. Rath, ref. Pfarrer        | 110   |
| IV. Album Ettalense. Berzeichniß aller Aebte und Religiosen bes       |       |
| Benediktinerstiftes Ettal, welche seit der Stiftung bis nach der Auf- |       |
| hebung verftorben find. Bon P. Pirmin Lindner, O. S. B. im            |       |
| Stifte St. Peter zu Salzburg                                          | 247   |



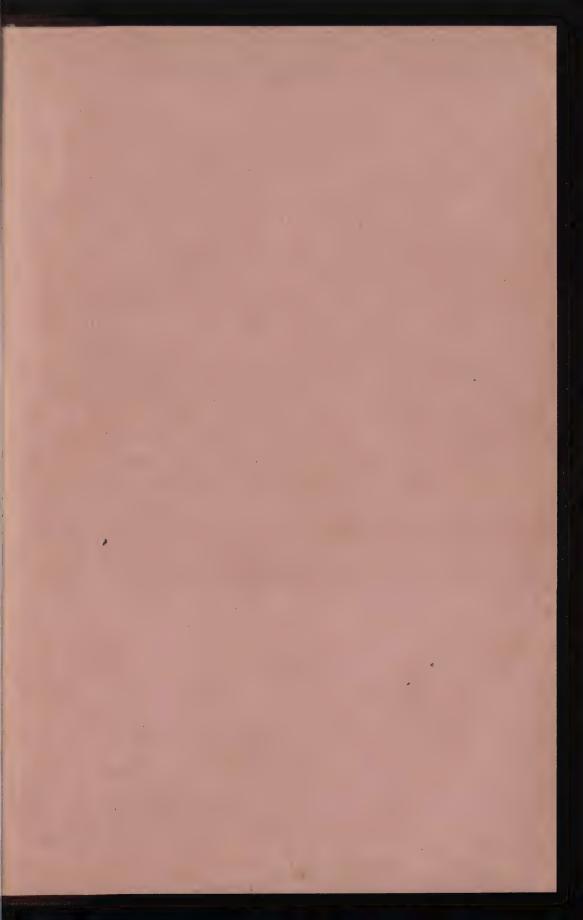

# Inhalt.

|                                                                                                                                       | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Aventiniana. Mitgetheilt von Ehmund Freiherrn von                                                                                  | 11    |
| Defele                                                                                                                                | 1     |
| II. Die Ortsnamen ber Münchener Gegend. Bon Sigmund Riegler                                                                           | 33    |
| III. Beiträge zur Chronik ber Pfarrei Fürholzen bei Freising. Busfammengestellt von Dr. J. B. Prechtl, k. g. Rath, res. Pfarrer       | 110   |
| IV. Album Ettalense. Verzeichniß aller Aebte und Resigiosen des Benediktinerstiftes Ettal, welche seit der Stiftung bis nach der Auf- |       |
| hebung verstorben sind. Bon P. Pirmin Lindner, O. S. B. im                                                                            |       |
| Stifte St. Beter zu Salzburg                                                                                                          | 247   |





GETTY CENTER LIBRARY
3 3125 00701 0990

